



# Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO

by

MRS. AILEEN WOLFF





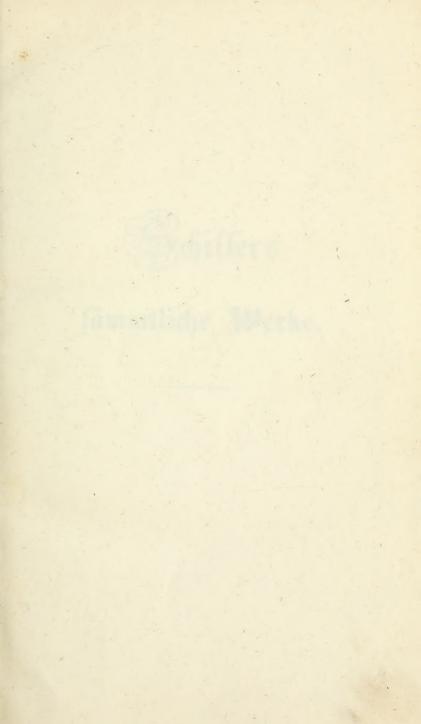

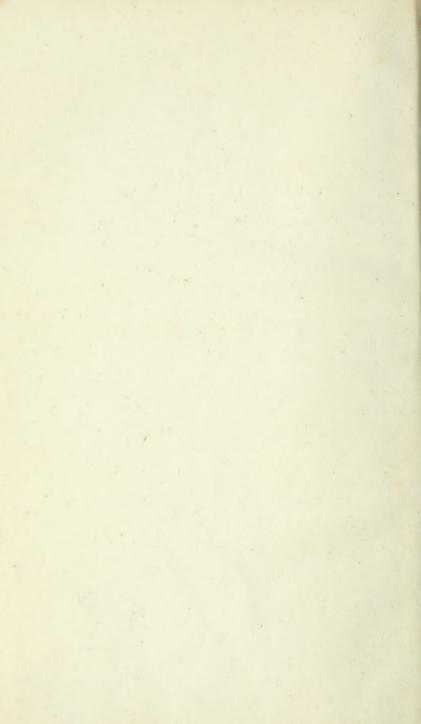



sämmtliche Werke.



fämmtliche Werke.





EWachter pure

Ch A Schuler file sen soulp

MARIA STUART

d Kunst Verlag in Carlsruhe

# Schiller's

# sämmtliche Werke

mit Stablitiben.

Fünfter Band.



Stirtigart und Cubingen.

Verlag der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1835.



Drud ber Buchbruderei ber J. G. Cotta'icen Buchfandlung in Stuttgart.

## Inhalt.

| Maria Stuart. Ein Trauerspiel                        | 1   |
|------------------------------------------------------|-----|
| Die Jungfrau von Orleans. Gine romantische Tragebie. | 205 |
| Die Braut von Meffina , oder die feindlichen Bruder. |     |
| Ein Trauerspiel mit Choren                           | 391 |



### Maria Stuart.

Ein Trauerspiel.

#### Perfonen.

Clifabeth, Abnigin von England.

Maria Stuart, Gonigin von Schottland, Gefangene in England.

Robert Dudley, Graf von Leiceffer.

Georg Calbot, Graf bon Schrewsburn.

Wilhelm Cecil, Baron von Burleigh, Großichapmeifter.

Graf von Rent.

Wilhelm Davifon, Ctaatsfefretar.

Amias Paulet, Ritter, Buter ter Maria.

Mortimer, fein Reffe.

Graf Aubefpine, frangonicher Gefandter.

Graf Bellieure, aufferordentlicher Botichafter von Frantreich.

Okelly, Mortimer's Freund.

Drugeon Drury, zweiter Guter ber Maria.

Melvil, ihr Saushofmeifter.

hanna Kennedy, ihre Amme.

Margaretha Aurl, ihre Sammerfrau.

Sherif der Graffchaft.

Offigier der Leibwache.

Erangösische und englische Gerren.

Crabanten.

hofdiener ter Konigin von England.

Diener und Dienerinnen ber Konigin bon Schottland.

#### Erster Aufzug.

Im Schloß zu Fotheringhan.

Gin Bimmer.

#### Erster Auftritt.

Sanna Kennedy, Amme ber Konigin von Schottland, in befriegem Streit mit Paulet, ber im Begriff ift, einen Schrank 3u offnen. Drugeon Drury, fein Gehalfe, mit Brecheifen.

#### Kennedy.

Was macht ihr, Sir? Welch neue Dreistigkeit! Zuruck von biesem Schrank!

#### Paulet.

Mo fam ber Schmuck her?

Vom obern Stock ward er herabgeworfen; Der Gartner hat bestochen werden sollen Mit diesem Schmuck — Fluch über Weiberlist! Trotz meiner Aufsicht, meinem scharfen Suchen, Noch Kostbarkeiten, noch geheime Schätze!

(Sich über den Schrank machend.) Wo das gesteckt hat, liegt noch mehr!

#### Rennedy.

Buruck, Berwegner!

Sier liegen die Geheimniffe ber Lady.

Paulet.

Die eben fuch' ich. (Schriften hervorziehend.)

Kennedy.

Unbedeutende

Papiere, bloße Uebungen ber Feber, Des Rerfers traur'ge Weile zu verfurzen.

Paulet.

In muß'ger Beile schafft ber bofe Beift. Rennedn.

Es find frangbifde Schriften.

Paulet.

Defto schlimmer!

Die Sprache redet Englands Feind.

Kennedy.

Concepte

Bon Briefen an die Konigin von England.

Paulet.

Die überlieft' ich - Gich! Was schimmert bier?

(Er bat einen gebeimen Reffort geöffnet, und zieht aus einem verborgenen Fach Geschmeibe bervor.)

Gin fonigliches Stirnband, reich an Steinen,

Durchzogen mit den Lilien von Frankreich!

(Er gibt es feinem Begleiter.)

Bermahrt's, Drurp. Legt's zu dem Uebrigen! (Drurp geht ab.)

Rennedy.

D schimpfliche Gewalt, die wir erleiden!

#### Planlet.

So lang' fie noch befitzt, kann fie noch schaden, Denn Alles wird Gewehr in ihrer Hand.

#### Rennedn.

Send gåtig, Sir. Nehmt nicht ben letzten Schmuck Aus unserm Leben weg! Die Jammervolle Erfreut der Anblick alter Herrlichkeit; Denn alles Andre habt ihr uns entrissen.

#### Paulet.

Es liegt in guter Hand. Gewiffenhaft Wird es zu seiner Zeit zuruckgegeben!

#### Rennedn.

Wer sieht es diesen kahlen Wånden an, Daß eine Königin hier wohnt? Wo ist Die Himmelbecke über ihrem Sitz? Muß sie den zärtlich weichgewöhnten Fuß Nicht auf gemeinen rauhen Voden setzen? Mit grobem Zinn, die schlechtste Edelfrau Würd' es verschmähn, bedient man ihre Tafel.

#### Paulet.

So speiste sie zu Sterlyn ihren Gatten, Da sie aus Gold mit ihrem Buhlen trank.

#### Kennedy.

Sogar des Spiegels kleine Nothdurft mangelt.

So lang' sie noch ihr eitles Bild beschauet, Hort sie nicht auf, zu hoffen und zu wagen.

#### Rennedy.

Un Buchern fehlt's, den Geift zu unterhalten.

Vaulet.

Die Bibel ließ man ihr, bas herz zu beffern. Kennedn.

Selbft ihre Laute ward ihr weggenommen. Uanlet.

QBeil fie verbuhlte Lieder brauf gespielt. Rennedy.

In das ein Schickfal fur die Weicherzogne, Die in der Wiege Königin schon war, Um üpp'gen Hof der Medizeerin In jeder Freuden Fülle ausgewachsen. Es sen genug, daß man die Macht ihr nahm, Muß man die armen Klitter ihr mißgönnen? In großes Unglück lehrt ein edles Herz Sich endlich sinden; aber wehe thut's, Des Lebens kleine Zierden zu entbehren.

Paulet.

Sie wenden nur das Herz dem Eiteln zu, Das in sich gehen und bereuen foll. Ein üppig lastervolles Leben bust sich In Mangel und Erniedrigung allein.

Kennedy.

Wenn ihre zarte Jugend sich verging, Mag sie's mit Gott abthun und ihrem Herzen; In England ist kein Richter über sie.

Paulet.

Sie wird gerichtet, wo fie frevelte. Lennedn.

Bum Freveln feffeln fie zu enge Bande.

#### Paulet.

Doch wußte fie aus biefen engen Banden Den Arm zu ftrecken in die Welt, die Kackel Des Burgerfrieges in bas Reich zu schleubern, Und gegen unfre Konigin, die Gott Erhalte! Meuchelrotten zu bewaffnen. Erregte sie aus diesen Mauern nicht Den Bof'wicht Parry und ben Babington Bu ber verfluchten That bes Koniamords? Bielt diefes Gifengitter fie gurud, Das edle Berg bes Rorfolk zu umftricken? Kur sie geopfert fiel das beste Saupt Auf dieser Insel unterm Benkerbeil -Und schreckte biefes jammervolle Beispiel Die Rasenden zurück, die sich wetteifernd Um ihretwillen in den Abgrund fturgen? Die Blutgerufte fullen fich fur fie Mit immer neuen Todesopfern an, Und das wird nimmer enden, bis fie felbst, Die Schuldigste, barauf geopfert ift. - D Fluch dem Tag, da dieses Landes Rufte Gastfreundlich diese Belena empfing.

#### Rennedy.

Gastfreundlich hatte England sie empfangen? Die Unglückselige, die seit dem Tag, Da sie den Fuß gesetzt in dieses Land, Als eine Husseschende, Vertriebne, Vei der Verwandten Schutz zu suchen kam, Sich wider Volkerrecht und Königswürde Gefangen sieht, in enger Kerkerhaft Der Jugend schone Jahre muß vertrauern. — Die jest, nachdem sie Alles hat erfahren, Was das Gefängniß Bittres hat, gemeinen Verbrechern gleich, vor des Gerichtes Schranken Gefordert wird und schimpflich augeklagt Auf Leib und Leben — eine Königin!

Paulet.

Sie fam in's Land als eine Morderin. Berjagt von ihrem Bolf, bes Throns entfett, Den fie mit schwerer Greuelthat geschandet. Berschworen fam sie gegen Englands Glud, Der spanischen Maria blut'ge Zeiten Buruck zu bringen, Engelland fatholisch Bu machen, an den Frangmann zu verrathen. Warum verschmahte sie's, ben Edimburger Bertrag zu unterschreiben, ihren Anspruch Un England aufzugeben, und ben Weg Aus diesem Kerker schnell sich aufzuthun Mit einem Federstrich? Sie wollte lieber Gefangen bleiben, fich mißhandelt fehn, Alls dieses Titels leerem Drunk entsagen. Wesswegen that sie das? Weil sie den Ranken Vertraut, ben bofen Kunften ber Verfcowbrung. Und unheilspinnend biefe gange Infel Mus ihrem Rerfer zu erobern hofft.

#### Kennedy.

Ihr spottet, Sir. — Zur harte fügt ihr noch Den bittern hohn! Sie hegte folche Traume, Die hier lebendig eingemauert lebt, Ju der fein Schall des Trostes, feine Stimme Der Freundschaft aus der lieben Heimat dringt, Die långst kein Menschenangesicht mehr schaute, Als ihrer Kerkermeister finstre Stirn, Die erst seit Kurzem einen neuen Wächter Erhielt in eurem rauhen Anverwandten, Von neuen Stäben sich umgittert sieht —

Paulet.

Rein Gisengitter schutzt vor ihrer Lift. Weiß ich, ob diese Stabe nicht burchfeilt, Nicht bieses Zimmers Boben, diese Bande, Bon außen fest, nicht hohl von innen sind, Und den Verrath einlassen, wenn ich schlafe? Fluchvolles Umt, das mir geworden ift, Die unheilbrutend Liftige zu huten. Bom Schlummer jagt die Kurcht mich auf; ich gebe Nachts um, wie ein aequalter Geift, erprobe Des Schlosses Ricgel und ber Wachter Treu, Und sehe zitternd jeden Morgen kommen, Der meine Furcht wahr machen fann. Doch wohl mir! Wohl! Es ift hoffnung, daß es bald nun endet. Denn lieber mocht' ich der Verdammten Schaar Wachstehend an der Hollenvforte huten, Alls diefe rankevolle Ronigin.

Kennedn.

Da kommt sie selbst!

Paulet.

Den Chriffus in der Hand, Die Hoffahrt und die Weltlust in dem Herzen.

#### Bweiter Auftritt.

Maria im Schleier, ein Krugifir in ber hand. Die Vorigen,

Rennedy (ihr entgegen eitenb).

D Königin! Man tritt uns ganz mit Füßen.
Der Tyrannei, der Harte wird kein Ziel,
Und jeder neue Tag hauft neue Leiden
Und Schmach auf dein gekröntes Haupt.

Maria.

Kaff dich!

Sag' an, was neu geschehen ift? Rennedn.

Sieh ber!

Dein Pult ist aufgebrochen, deine Schriften, Dein einz'ger Schatz, den wir mit Muh' gerettet, Der letzte Rest von deinem Brautgeschmeide Aus Frankreich ist in seiner Hand. Du hast nun Nichts Königliches mehr, bist ganz beraubt.

Maria.

Beruhige dich, Hanna. Diese Flitter machen Die Königin nicht aus. Man kann uns niedrig Behandeln, nicht erniedrigen. Ich habe In England mich an viel gewöhnen lernen, Ich kann auch das verschmerzen. Sir, ihr habt ench Gewaltsam zugeeignet, was ich euch Noch heut' zu übergeben Willens war. Bei diesen Schriften findet sich ein Brief, Bestimmt für meine königliche Schwester

Von England — Gebt mir euer Wort, daß ihr Ihn redlich an sie selbst wollt übergeben. Und nicht in Burleighs ungetreue Hand.

#### Paulet.

Ich werde mich bedenken, was zu thun ift. Maria.

Ihr follt den Juhalt wissen, Sir. Ich bitte In diesem Brief um eine große Gunst — — Um eine Unterredung mit ihr selbst, Die ich mit Augen nie gesehen — Man hat mich Vor ein Gericht von Mannern vorgesordert, Die ich als Meinesgleichen nicht erkennen, Ju denen ich kein Herz mir fassen kann. Elisabeth ist meines Stammes, meines Geschlechts und Nanges — Ihr allein, der Schwesser, Der Königin, der Frau kann ich mich öffnen.

#### Paulet.

Sehr oft, Milady, habt ihr euer Schicksal Und eure Ehre Mannern anvertraut, Die eurer Achtung minder wurdig waren.

#### Maria.

Ich bitte noch um eine zweite Gunft, Unmenschlichkeit allein kann mir sie weigern. Schon lange Zeit entbehr' ich im Gefängniß Der Kirche Trost, der Sakramente Wohlthat; Und die mir Kron' und Freiheit hat geraubt, Die meinem Leben selber droht, wird mir Die Himmelsthure nicht verschließen wollen.

#### Paulet.

Auf euren Wunsch wird der Dechant bes Orts -

Alaria (unterbricht ihn lebhaft).
Ich will nichts vom Dechanten. Einen Priester Bon meiner eigenen Kirche fordre ich.

— Anch Schreiber und Notarien verlang' ich,
Um meinen leizten Willen aufzuseigen.
Der Gram, das lange Kerkerelend nagt
Un meinem Leben. Meine Tage sind
Gezählt, befürcht' ich, und ich achte mich
Gleich einer Sterbenden.

#### Panlet.

Da thut ihr wohl; Das sind Betrachtungen, die ench geziemen. Maria.

Und weiß ich, ob nicht eine schnelle Hand Des Kummers langsames Geschäft beschleunigt? Ich will mein Testament aufsetzen, will Berfügung treffen über das, was mein ist. Vaulet.

Die Freiheit habt ihr. Englands Konigin Will sich mit eurem Raube nicht bereichern.

#### Maria.

Man hat von meinen treuen Kammerfrauen, Bon meinen Dienern mich getrennt — Wo sind sie? Was ist ihr Schickfal? Ihrer Dienste kann ich Entrathen; doch beruhigt will ich senn, Daß die Getren'n nicht leiden und entbehren.

#### Paulet.

Für eure Diener ift geforgt.

(Er will gehen.)

#### Maria.

Ihr geht, Gir? Ihr verlagt mich abermale, Und ohne mein geangstigt, furchtend Berg Der Qual der Ungewißheit zu entladen. Ich bin, Dank eurer Spaber Wachsamkeit, Bon aller Welt geschieden, feine Runde Gelangt zu mir durch diese Rerkermauern, Mein Schicksal liegt in meiner Keinde Band, Gin peinlich langer Monat ift vorüber. Seitdem die vierzig Kommiffarien In diesem Schloß mich überfallen, Schranken Errichtet, schnell, mit unauftandiger Gile, Mich unbereitet, ohne Anwalts Sulfe, Vor ein noch nie erhort Gericht gestellt, Auf schlaugefaßte schwere Rlagepunkte Mich, die Betaubte, Ueberraschte, flugs Aus dem Gedachtniß Rede stehen laffen -Wie Geifter kamen sie und schwanden wieder. Seit diesem Tage schweigt mir jeder Mund; Ich such' umsonst in eurem Blick zu lesen, Db meine Unschuld, meiner Freunde Gifer, Db meiner Keinde bofer Rath gefiegt. Brecht endlich ener Schweigen — Lagt mich wiffen, Bas ich zu furchten, was zu hoffen habe.

Paulet (nach einer Pause). Schließt eure Rechnung mit dem Himmel ab. Maria.

Ich hoff' auf seine Gnade, Sir — und hoffe Auf strenges Recht von meinen ird'schen Nichtern.

Paulet.

Recht foll ench werden. Zweifelt nicht baran.

Maria.

Ift mein Prozeß entschieden, Gir?

Paulet.

Ich weiß nicht.

Maria.

Bin ich verurtheilt?

Panlet.

Ich weiß nichts, Milady.

Man liebt hier rasch zu Werk zu gehn. Soll mich Der Morder überfallen, wie die Richter?

Danlet.

Denkt immerhin, es sen so, und er wird euch In beg'rer Fassung bann als biese finden.

Maria.

Nichts soll mich in Erstaunen seigen, Sir, Was ein Gerichtshof in Westminsterhall, Den Burleighs Haß und Hottons Eiser lenkt, Zu urtheln sich erdreiste — Weiß ich boch, Was Englands Königin wagen barf zu thun.

Paulet.

Englands Beherrscher brauchen nichts zu schenen, Als ihr Gewissen und ihr Parlament. Was die Gerechtigkeit gesprochen, furchtlos, Vor aller Welt, wird es die Macht vollziehn.

#### Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Mortimer, Paulets Reffe, tritt berein und ohne ber Konigin einige Aufmertsamfeit zu bezeigen, gu Paulet.

#### Mortimer.

Man sucht euch, Dheim.

(Er entfernt sich auf eben diese Weise. Die Königin bemerkt es mit Unwillen und wendet sich zu Paulet, der ihm folgen will.)

#### Maria.

Sir, noch eine Bitte.

Wenn ihr mir was zu fagen habt — von euch Ertrag' ich viel, ich ehre ener Alter, Den Uebermuth des Jünglings trag' ich nicht; Spart mir den Anblick seiner rohen Sitten.

#### Paulet.

Was ihn euch widrig macht, macht mir ihn werth. Wohl ist es keiner von den weichen Thoren, Die eine falsche Weiberthräne schmilzt — Er ist gereist, kommt aus Paris und Rheims, Und bringt sein treu altenglisch Herz zurück; Lady, an dem ist eure Kunst verloren!

(Geht ab.)

#### Dierter Auftritt.

Maria. Kennedy.

Rennedy.

Darf euch ber Robe bas in's Antlit fagen? D es ift hart!

Maria (in Nachbenten verloren). Wir haben in den Tagen unsers Glanzes Dem Schmeichler ein zu willig Dhr geliehn; Gerecht ist's, gute Kennedy, daß wir Des Vorwurfs ernste Stimme nun vernehmen.

Kennedy.

Wie? fo gebeugt, so muthlos, theure Lady? Wart ihr doch sonst so froh, ihr pflegtet mich zu trosten, Und eher mußt' ich euren Flattersinn, Als eure Schwermuth schelten.

#### Maria.

Ich erkenn' ihn.

Es ist der blut'ge Schatten Konig Darnleys, Der zurnend aus dem Gruftgewolbe sieigt, Und er wird nimmer Friede mit mir machen, Bis meines Unglucks Maß erfüllet ist.

#### Kennedn.

Das fur Gebanken -

Maria.

Du vergiffest, Hanna -

Ich aber habe ein getren Gedachtniß — Der Jahrstag biefer ungluchseligen That

Ist heute abermals zuruckgekehrt; Er ist's, ben ich mit Buß' und Fasten feire.

#### Kennedy.

Schickt endlich diesen bosen Geist zur Rus. Ihr habt die That mit jahrelanger Reu, Mit schweren Leibensproben abgebust. Die Kirche, die den Loseschlüssel hat Kur jede Schuld, der Himmel hat vergeben.

#### Maria.

Frischblutend steigt die langst vergeb'ne Schuld Aus ihrem leichtbedeckten Grab empor! Des Gatten racheforderndes Gespenst Schickt keines Messedieners Glocke, kein Hochwurdiges in Priesters Hand zur Gruft.

#### Rennedy.

Micht ihr habt ihn gemordet! Andre thaten's!

#### Maria.

Ich wußte brum. Ich ließ die That geschehn, Und lockt' ihn schmeichelnd in bas Todesnetz.

#### Kennedy.

Die Jugend milbert eure Schuld. Ihr war't So zarten Alters noch.

#### Maria.

So zart, und sud

Die schwere Schuld auf mein fo junges Leben.

#### Rennedy.

Ihr war't durch blutige Beleidigung Gereizt und durch des Mannes Uebermuth, Schiller's fammtl. Werke. V. Bb.

Den eure Liebe aus ber Dunkelheit Die eine Gotterband bervorgezogen! Den ihr durch euer Brautgemach zum Throne Geführt, mit eurer blübenden Verson Begluckt und eurer angestammten Krone. Rount' er veracffen, baß sein prangend Loos Der Liebe großmuthvolle Schopfung mar? Und boch vergaß er's, der Unwurdige! Beleidigte mit niedrigem Berbacht, Mit roben Sitten eure Bartlichkeit, Und widerwartig wurd' er euren Alugen. Der Zauber schwand, der euren Blick getäuscht; Ibr flobt ergurnt bes Schandlichen Umarmung Und gabt ihn der Verachtung preis - Und er Berfucht' er's, eure Gunft guruckzurufen? Bat er um Gnade? Warf er sich bereuend Bu euren Kugen, Befferung verfprechend? Trotz bot euch der Abscheuliche — der euer Geschopf mar; euren Konig wollt' er spielen; Vor euren Augen ließ er euch den Liebling, Den schonen Sanger Mizio, durchbohren -Ihr rachtet blutig nur die blut'ge That.

#### Maria.

Und blutig wird sie auch an mir sich rachen; Du sprichft mein Urtheil aus, da du mich troffest.

#### Rennedn.

Da ihr die That geschehen ließt, wai't ihr nicht Ihr selbst, gehörtet euch nicht selbst. Ergriffen Satt' euch der Wahnstein blinder Liebesglut,

Euch untersocht bem furchtbaren Verführer, Dem unglücksel'gen Vothwell — Ueber euch Mit übermüth'gem Mannerwillen herrschte Der Schreckliche, ber euch durch Zaubertränke, Durch Hollenkunste das Gemuth verwirrend, Erhitzte —

#### Maria.

Seine Kunste waren keine andre, Als seine Mannerkraft und meine Schwachheit.

#### Rennedn.

Nein, fag' ich! Alle Geifter ber Verdammnif Mußt' er zu Gulfe rufen, der dies Band Um eure hellen Sinne wob. Ihr hattet Rein Ohr mehr fur der Freundin Warnungestimme, Kein Alug' fur das, was wohlanståndig war. Verlaffen hatte euch die garte Schen Der Menschen; eure Wangen, sonft ber Git Schamhaft errothender Befcheidenheit, Sie alubten nur vom Kener bes Berlangens. Ihr warft den Schleier des Geheimnisses Von euch; des Mannes feckes Lafter hatte Auch eure Blodigkeit besiegt; ihr stelltet Mit breifter Stirne eure Schmach zur Schau. Ihr ließt das konigliche Schwert von Schottland Durch ibn, ben Morder, bem bes Bolfes Aluche Nachschallten, durch die Gaffen Schimburgs Vor euch hertragen im Triumph, umringtet Mit Waffen euer Parlament, und bier, Im eignen Tempel ber Gerechtigkeit,

Zwangt ihr mit frechem Poffenspiel die Nichter, Den Schuldigen des Mordes loszusprechen — Ihr gingt noch weiter — Gott!

Maria.

Bollende nur!

Und reicht' ihm meine hand vor bem Altare! Rennedy.

D! lagt ein ewig Schweigen biefe That Bedecken! Gie ift schauderhaft, empbrend, Bft einer gang Berlornen werth - Doch ihr fent feine Berlorene - ich kenn' euch ja; ich bin's, Die eure Kindheit auferzogen. Weich Ift ener Berg gebildet, offen ift's Der Scham - ber Leichtsinn nur ift ener Lafter. Ich wiederhol' es, es gibt bose Beifter, Die in des Menschen unverwahrter Bruft Cich angenblicklich ihren Wohnplatz nehmen, Die schnell in uns bas Schreckliche begehn Und, zu der Goll' entfliebend, bas Entfetzen In dem befleckten Busen binterlaffen. Geit dieser That, die euer Leben schwarzt, Sabt ihr nichts Lafterhaftes mehr begangen; Ich bin ein Zeuge eurer Befferung. Drum faffet Muth! Macht Frieden mit euch felbft! Was ihr auch zu bereuen habt, in England Cend ihr nicht schuldig; nicht Elisabeth, Nicht Englands Parlament ift ener Michter. Macht ist's, die euch hier unterdrückt, vor diesen Unmaßlichen Gerichtshof durft ihr euch Binftellen mit dem gangen Muth der Unschuld.

#### Maria.

Wer fommt?

(Mortimer zeigt fich an ber Thur.) Rennedn.

Es ift ber Deffe. Gebt binein.

#### Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Mortimer (fcben bereintretens).

Mortimer (zur Amme).

Entfernt euch, haltet Wache vor der Thur! Ich habe mit der Konigin zu reden. Maria (mit Anfeben).

Sanna, du bleibft.

Mortimer.

Sabt keine Furcht, Milady. Lernt mich kennen. (Er überreicht ihr eine Rarte.)

Maria

(fieht fie an und fahrt befturgt gurud). Sa! Was ist bas?

Mortimer (zur Mmme).

Geht, Dame Rennedy,

Sorgt, daß mein Dheim uns nicht überfalle! Maria

(zur Amme, welche zaubert und die Konigin fragend anficht). Geh! geh! Thu, was er sagt.

(Die Amme entfernt fich mit Zeichen ber Verwunderung.)

#### Sedster Auftritt.

#### Mortimer. Maria.

#### Maria.

Bon meinem Oheim,

Dem Kardinal von Lothringen aus Frankreich! (Liese.) "Traut dem Sir Mortimer, der euch dies bringt, "Denn keinen treuern Freund habt ihr in England."

(Mortimern mit Erstaunen ansehend.)

Ifi's möglich? Ifi's fein Blendwerf, das mich taufcht? So nabe find' ich einen Freund und wähnte mich Berlaffen schon von aller Welt — find' ihn In euch, dem Reffen meines Kerkermeisters, In dem ich meinen schlimmsten Feind — Mortimer (fich ihr zu Fügen werfend).

Berzeihung

Für die verhaßte Larve, Königin, Die mir zu tragen Kampf genug gekostet, Doch der ich's danke, daß ich mich euch nahen, Euch Husse und Errettung bringen kann.

Maria.

Steht auf — Ihr überrascht mich, Eir — Ich kann So schnell nicht aus der Tiefe meines Elends Zur Hoffnung übergehen — Redet, Sir — Macht mir dies Glück begreiflich, daß ich's glaube. Mortimer (fieht auf).

Die Zeit verrinnt. Bald wird mein Opeim hier fenn, Und ein verhafter Menfch begleitet ihn.

Ch' euch ihr Schreckensauftrag überrascht, Hort an, wie euch der Himmel Rettung schickt. Maria.

Er schickt sie durch ein Wunder seiner Allmacht! Mortimer.

Erlaubt, daß ich von mir beginne.

Maria,

Redet, Gir!

## Mortimer.

Ich zählte zwanzig Jahre, Königin,
In strengen Pflichten war ich aufgewachsen,
In sinsterm Haß des Papstthums aufgesäugt,
Als mich die unbezwingliche Begierde Hinaus trieb auf das seste Land. Ich ließ Der Puritaner dumpse Predigtstuben,
Die Heimat hinter mir, in schnellem Lauf Durchzog ich Frankreich, das gepriesene Italien mit heißem Bunsche suchend.

Es war die Zeit des großen Kirchenfests, Bon Pilgerscharen wimmelten die Wege, Bekränzt war jedes Gottesbild, es war, Als ob die Menschheit auf der Wandrung wäre, Wallfahrend nach dem Himmelreich — Mich selbst Ergriff der Strom der glaubenvollen Menge, Und riß mich in das Weichbild Koms —

Wie ward mir, Königin! Als mir der Saulen Pracht und Siegesbogen Entgegenstieg, des Kolosseums Herrlichkeit Den Staunenden umfing, ein hoher Vildnergeist In seine heitre Wunderwelt mich schloß!

Sich batte nie ber Runfte Macht gefühlt; Es hafit die Rirche, die mich auferzog, Der Sinne Reig: fein Albbild buldet fie. Alllein das forperlose ABort verebrend. Wie wurde mir, als ich in's Innre nun Der Kirchen trat, und die Musik ber Simmel Berunterstieg, und der Gestalten Rulle Berschwenderisch aus Wand und Decke quoll, Das Berrlichfte und Dochfte, gegenwartig, Vor den entzückten Sinnen fich bewegte, Alls ich fie felbst nun fah, die Gottlichen, Den Gruß des Engels, die Geburt des Beren, Die heilige Mutter, die herabgestiegne Preifaltigkeit, Die leuchtende Berklarung -Alls ich den Papst drauf fab in seiner Pracht Das Sochamt halten und die Bolfer segnen -D was ift Goldes, was Juwelen Schein, Womit der Erde Konige fich schmucken! Nur er ist mit dem Gottlichen umgeben. Ein wahrhaft Reich ber himmel ift fein Sans, Denn nicht von diefer Welt find diefe Formen.

Maria.

D schonet mein! Nicht weiter! Hort auf, Den frischen Lebensteppich vor mir aus? Zubreiten — Ich bin elend und gefangen. Mortimer.

Auch ich war's, Konigin! und mein Gefängniß Sprang auf, und frei auf einmal fühlte sich Der Geift, des Lebens schonen Tag begrüßend. Haß schwur ich nun dem engen dumpfen Duch, Mit frischem Kranz die Schläse mir zu schmücken, Mich fröhlich an die Fröhlichen zu schließen. Viel edle Schotten drängten sich an mich Und der Franzosen muntre Landsmannschaften. Sie brachten mich zu eurem edlen Oheim, Dem Kardinal von Guise — Welch ein Mann! Wie sicher, flar und männlich groß! — Wie ganz Geboren, um die Geister zu regieren!
Das Muster eines königlichen Priesters, Ein Fürst der Kirche, wie ich keinen sah!

Ihr habt sein theures Angesicht gesehn, Des vielgeliebten, des erhabnen Mannes, Der meiner zarten Jugend Führer war? D redet mir von ihm! Denkt er noch mein? Liebt ihn das Glück, blüht ihm das Leben noch, Steht er noch herrlich da, ein Fels der Kirche? Mortimer.

Der Treffliche ließ felber sich herab,
Die hohen Glaubenslehren mir zu deuten,
Und meines Herzens Zweisel zu zerstreun.
Er zeigte mir, daß grübelnde Bernunft
Den Menschen ewig in der Frre leitet,
Daß seine Augen sehen mussen, was
Das Herz soll glauben, daß ein sichtbar Haupt
Der Kirche Noth thut, daß der Geist der Wahrheit
Geruht hat auf den Satzungen der Bäter.
Die Wahnbegriffe meiner kindischen Seele,
Wie schwanden sie vor seinem siegenden
Verstand und vor der Suada seines Mundes!

Ich fehrte in ber Kirche Schoof gurud, Schwur meinen Irrthum ab in feine Bande.

#### Maria.

To fend ihr Einer jener Tausende, Die er mit seiner Rede Himmelekraft, Wie der erhabne Prediger des Verges, Ergriffen und zum ew'gen Heil geführt!

#### Mortimer.

Als ihn des Amtes Pflichten bald darauf Mac Franfreich riefen, fandt' er mich nach Rheims, Wo die Gefellschaft Reju, fromm geschäftig. Gur Englands Rirche Priefter auferzieht. Den alten Schotten Morgan fand ich bier, Auch euren treuen Lefflen, den gelehrten Bifchof von Roffe, die auf Granfreiche Boden Freudlose Tage der Berbannung leben -Eng schloß ich mich an diese Wurdigen, Und flarfte mich im Glauben - Gines Tags, Als ich mich umfab in bes Bischofs Wohnung. Fiel mir ein weiblich Bildniß in die Augen, Don ruhrend mundersamem Reiz; gewaltig Ergriff es mich in meiner tiefften Seele, Und des Gefühls nicht machtig fiand ich ba. Da sagte mir der Bischof: Wohl mit Recht Mogt ihr gerührt bei diesem Bilde weilen. Die schönste aller Frauen, welche leben, Ift auch die jammernswurdigste von allen; Um unsers Glaubens willen buldet sie, Und euer Daterland ift's, wo fie leidet.

#### Maria.

Der Rebliche! Nein, ich verlor nicht Alles, Da folcher Freund im Unglack mir geblieben. Mortimer.

Drauf fing er an, mit herzerschutternder Beredsamkeit mir euer Martnethum Und eurer Keinde Blutgier abzuschildern. Auch euren Stammbaum wies er mir, er zeigte Mir eure Abkunft von dem hohen Saufe Der Tudor, überzeugte mich, daß euch Milein gebührt, in Engelland zu herrschen, Nicht biefer Alfterkonigin, gezeugt In ebebrecherischem Bett, die Beinrich, Ibr Bater, felbft verwarf als Baftardtochter. Micht seinem einz'gen Zeugniß wollt' ich traun, Ich bolte Rath bei allen Rechtsgelehrten, Diel alte Wappenbucher schlug ich nach, Und alle Kundige, die ich befragte, Bestätigten mir eures Auspruchs Kraft. Ich weiß nunmehr, daß euer gutes Recht In England euer ganges Unrecht ift, Daß euch dies Reich als Eigenthum gehort, Worin ihr schuldlos als Gefangne schmachter.

## Maria.

D bieses unglucksvolle Recht! Es ift Die einz'ge Quelle aller meiner Leiden.

## Mortimer.

Um diese Zeit kam mir die Kunde zu, Dag ihr aus Talbots Schloß hinweggeführt, Und meinem Dheim übergeben worden — Des himmels wundervolle Nettungshand Glaubt' ich in dieser Fügung zu erkennen. Ein lauter Ruf des Schiekfals war sie mir, Das meinen Urm gewählt, euch zu befreien. Die Freunde stimmen freudig bei, es gibt Der Kardinal mir seinen Nath und Segen, Und lehrt mich der Verstellung schwere Kunst. Schnell ward der Plan entworsen, und ich trete, Den Nückweg an in's Vaterland, wo ich, Ihr wist's, vor zehen Tagen bin gelandet.

(Er balt inne.)

Ich fah euch, Königin — euch felbst!
Micht euer Vild! — D welchen Schatz bewahrt Dies Schloß! Kein Kerfer! Eine Götterhalle, Glanzvoller als der königliche Hof Won England — D des Glücklichen, dem es Vergönnt ift, Eine Luft mit euch zu athmen!

Wohl hat sie Recht, die euch so tief verbirgt! Aufsiehen wurde Englands ganze Jugend, Kein Schwert in seiner Scheide mußig bleiben, Und die Empbrung mit gigantischem Haupt Durch diese Friedensinsel schreiten, sabe Der Britte seine Konigin!

Maria.

Wohl ihr,

Sah' jeder Britte sie mit euren Augen! Mortimer.

War' er, wie ich, ein Zeuge eurer Leiden, Der Sanftmuth Zeuge und der edlen Fassung, Womit ihr das Unwurdige erduldet! Dem geht ihr nicht aus allen Leidensproben Als eine Königin hervor? Raubt euch Des Kerfers Schmach von eurem Schönheitsglanze? Euch mangelt Alles, was das Leben schmückt, Und doch umsließt euch ewig Licht und Leben. Nie setz' ich meinen Fuß auf diese Schwelle, Daß nicht mein Herz zerrissen wird von Qualen, Nicht von der Lust entzückt, euch anzuschauen!— Doch surchtbar naht sich die Entscheidung, wachsend Mit jeder Stunde dringet die Gefahr; Ich darf nicht länger säumen— euch nicht länger Das Schreckliche verbergen—

#### Maria.

If mein Urtheil Gefällt? Entdeckt mir's frei. Ich kann es horen. Mortimer.

Es ist gefällt. Die zwei und vierzig Richter haben Ihr Schuldig ausgesprochen über euch. Das Haus Der Lords und der Gemeinen, die Stadt London, Bestehen hestig dringend auf des Urtheils Bollstreckung; nur die Königin säumt noch,

— Aus arger Lift, daß man sie nöthige,
Nicht aus Gefühl der Menschlichkeit und Schonung.

Maria (mit Vassung).

Sir Motimer, ihr überrascht mich nicht, Erschreckt mich nicht. Auf solche Votschaft war ich Schon längst gefaßt. Ich kenne meine Richter. Nach den Mißhandlungen, die ich erlitten, Vegreif' ich wohl, daß man die Freiheit mir Nicht schenken kann — Ich weiß, wo man hinaus will. In ew'gem Kerker will man mich bewahren, Und meine Nache, meinen Rechtsanspruch Mit mir verscharren in Gefängnisnacht.

#### Mortimer.

Nein, Königin — o nein! nein! Dabei sieht man Micht still. Die Irrannei begnügt sieh nicht, Ihr Werk nur halb zu thun. So lang ihr lebt, Lebt auch die Aurcht der Konigin von England. Euch kann kein Kerker tief genug begraben; Nur euer Tod versichert ihren Thron.

#### Maria.

Sie konnt' es magen, mein gefrontes haupt Ecomachvoll auf einen henferbleck zu legen?

Mortimer.

Sie wird es wagen. Zweifelt nicht baran.

## Maria.

Sie konnte so die eigne Majeståt Und aller Könige im Staube malzen? Und fürchtet sie die Rache Frantreiche nicht?

#### Mortimer.

Sie schliest mit Frankreich einen ew'gen Frieden; Dem Due von Anjon schenkt sie Ibron und Sand.

## Maria.

Wird fich der König Spaniens nicht waffnen?
Mortimer.

Nicht eine Welt in Waffen furchtet fie, So lang fie Frieden hat mit ihrem Bolke. Maria.

Den Britten wollte fie Dies Schauspiel geben?

## Mortimer.

Dies Land, Milady, hat in letzten Zeiten Der königlichen Frauen mehr vom Thron-Herab auf's Blutgerufte steigen sehn. Die eigne Mutter der Elisabeth Ging diesen Weg, und Catharina Howard; Auch Ladu Gran war ein gekröntes Haupt.

Maria (nach einer Paufe).

Mein, Mortimer! euch blendet eitle Furcht. Es ist die Sorge eures treuen Herzens, Die euch vergebne Schrecknisse erschafft. Nicht das Schaffet ist's, das ich sürchte, Sir. Es gibt noch andre Mittel, stillere, Wodurch sich die Beherrscherin von England Vor meinem Anspruch Rube schaffen kann. Eh' sich ein Henker für mich sindet, wird Noch eher sich ein Morder dingen lassen. — Das ist's, wovor ich zittre, Sir! und nie Setz' ich des Bechers Kand an meine Lippen, Daß nicht ein Schander mich ergreift, er könnte Kredenzt senn von der Liebe meiner Schwesser.

#### Mortimer.

Nicht offenbar noch heimlich foll's dem Mord Gelingen, ener Leben anzutasten.
Send ohne Furcht! bereitet ist schon Alles.
Zwölf edle Jünglinge des Landes sind
In meinem Bundniß, haben heute fruh
Das Sakrament darauf empfangen, euch
Mit starkem Arm aus diesem Schloß zu führen.
Graf Aubespine, der Abgesandte Frankreichs,

Weiß um den Bund; er bietet felbst die Sande, Und sein Pallast ist's, wo wir uns versammeln. Maria.

Ihr macht mich zittern, Sir — boch nicht vor Freude, Mir fliegt ein boses Ahnen durch das Herz. Was unternehmt ihr? Wist ihr's? Schrecken euch Nicht Babing tons, nicht Tischburns blut'ge Häupter,

Auf Londons Brücke warnend aufgesteckt? Nicht das Berderben der Unzähligen, Die ihren Tod in gleichem Wagstück fanden, Und meine Ketten schwerer nur gemacht? Unglücklicher, verführter Jüngling — flicht! Flicht, wenn's noch Zeit ist — wenn der Späher Burleigh

Micht jest schon Kundschaft hat von euch, nicht schon In eure Mitte den Verräther mischte, Flieht aus dem Neiche schnell! Marien Stuart Hat noch kein Glücklicher beschützt.

#### Mortimer.

Micht Babingtons, nicht Tischburns blut'ge Häupter, Auf Londons Brucke warnend aufgesteckt, Nicht das Berderben der unzähligen Andern, Die ihren Tod in gleichem Wagssuck fanden; Sie fanden auch darin den ew'gen Ruhm, Und Glück schen ist's, für eure Nettung sterben.

Umsenft! Mich rettet nicht Gewalt, nicht Lift. Der Zeind ist wachsam und die Macht ift fein.

Nicht Paulet nur und seiner Bachter Schaar, Ganz England hutet meines Kerkers Thore. Der freie Wille ber Elisabeth allein Rann sie mir aufthun.

Mortimer.

O das hoffet nie! Maria.

Ein einz'ger Mann lebt, der fie offnen kann. Mortimer.

D nennt mir biesen Mann -

Maria.

Graf Lefter.

Mortimer (tritt erstaunt gurud).

Lefter!

Graf Lester! — Euer blutigster Berfolger, Der Gunstling der Elisabeth — Von diesem — Maria.

Bin ich zu retten, ist's allein durch ihn.

— Geht zu ihm. Deffnet euch ihm frei,
Und zur Gewähr, daß i ch's bin, die euch sendet,
Bringt ihm dies Schreiben. Es enthält mein Bildnis.
(Sie zieht ein Papier aus bem Busen, Mortimer tritt zurück

Nehmt hin. Ich trag' es lange schon bei mir, Weil eures Pheims strenge Wachsamkeit Mir jeden Weg zu ihm gehemmt — Euch sandte Mein auter Engel —

mem guter Enger —

und zögert, es anzunehmen.)

Mortimer. Konigin — dies Rathsel —

Erklart es mir -

Schiller's fammtl. Werte. V. Bb.

#### Maria.

Graf Lefter wird's endy lofen.

Vertraut ihm, er wird euch vertraun — Wer kommt? Kennedy (eilfertig eintretenb).

Gir Paulet naht mit einem herrn vom hofe. Mortimer.

Es ift Lord Burleigh. Fast euch, Konigin! Sort es mit Gleichmuth an, was er euch bringt.

(Er entfernt fich burch eine Seitentbur, Rennebn folgt ibm.)

# Siebenter Auftritt.

Maria. Lord Burleigh, Grefichanmeister von England, und Ritter Paulet.

# Paulet.

Ihr wunschtet heut' Gewißheit eures Schickfals; Gewißheit bringt euch Seine Herrlichkeit, Mylord von Burleigh. Tragt sie mit Ergebung. Maria.

Mit Burde, hoff' ich, bie ber Unschuld ziemt. Burleigh.

Ich fomme als Gefandter bes Gerichts.

#### Maria.

Lord Burleigh leiht bienstfertig dem Gerichte, Dem er ben Geift geliehn, nun auch ben Mund. Paulet.

Ihr sprecht, als wußtet ihr bereits bas Urtheil. Maria.

Da es Lord Burleigh bringt, so weiß ich es.
— Zur Sache, Sir.

Burleigh.

Ihr habt euch dem Gericht

Der Zweiundvierzig unterworfen, Lady — Maria.

Berzeiht, Mylord, daß ich euch gleich zu Anfang In's Wort muß fallen — Unterworfen hått' ich mich Dem Richterspruch der Zweiundvierzig, sagt ihr? Ich habe keineswegs mich unterworfen. Wie konnt' ich das — ich konnte meinem Rang, Der Würde meines Volks und meines Sohnes, Und aller Fürsten nicht so viel vergeben, Verordnet ist im englischen Gesetz, Daß jeder Angeklagte durch Geschworne Von Seinesgleichen soll gerichtet werden. Wer in der Kommitee ist Meinesgleichen?

Burleigh.

Ihr hortet

Die Klagartikel an, ließ't euch darüber Bernehmen vor Gerichte —

Maria.

Ja, ich habe mich

Durch Hottons arge Lift verleiten laffen, Bloß meiner Ehre wegen, und im Glauben An meiner Grunde siegende Gewalt, Ein Ohr zu leihen jenen Klagepunkten Und ibren Ungrund darzuthun — Das that ich Ans Achtung für die würdigen Personen Der Lords, nicht für ihr Amt, das ich verwerfe. Burleigh.

Db ihr sie anerkennt, ob nicht, Milady, Das ist nur eine leere Formlichkeit, Die des Gerichtes Lauf nicht hemmen kann. Ihr athmet Englands Luft, genießt den Schutz, Die Wehlthat des Gesetzes, und so send ihr Auch seiner Herrschaft unterthan!

## Maria.

3d) athme

Die Luft in einem englischen Gefängniß. Heißt das in England leben, der Gesetze Wehlthat genießen? Kenn' ich sie doch kaum. Die hab' ich eingewilligt, sie zu halten. Ich bin nicht dieses Reiches Burgerin, Bin eine freie Königin des Auslands.

#### Burleigh.

Und benkt ihr, daß der königliche Name Zum Freibrief dienen könne, blut'ge Zwietracht In fremdem Lande straflos auszusäen? Wie stund' es um die Sicherheit der Staaten, Wenn das gerechte Schwert der Themis nicht Die schuld'ge Stirn des königlichen Gastes Erreichen könnte, wie des Vettlers Haupt?

#### Maria.

Ich will mich nicht ber Rechenschaft entziehn; Die Richter sind es nur, die ich verwerfe.

# Burleigh.

Die Richter! Wie, Miladn? Sind es etwa Bom Pobel aufgegriffene Verworfne, Schamlose Zungendrescher, benen Recht Und Wahrheit feil ift, die fich zum Draan Der Unterdruckung willig bingen laffen? Sind's nicht die erften Manner dieses Landes, Selbstständig g'nug, um wahrhaft senn zu durfen, Um über Kurstenfurcht und niedrige Bestechung weit erhaben sich zu sehn? Sind's nicht dieselben, die ein edles Bolf Frei und gerecht regieren, beren Ramen Man nur zu nennen braucht, um jeden Zweifel, Um jeden Argwohn schleunig stumm zu machen? Un ihrer Spige steht der Bolferhirte, Der fromme Primas von Canterburn, Der weise Talbot, der des Siegels wahret. Und Howard, ber bes Reiches Flotten führt. Sagt! Konnte die Beberrscherin von England Mehr thun, als aus der gangen Monarchie Die Edelsten auslesen und zu Richtern In diesem koniglichen Streit bestellen? Und war's zu benken, daß Parteienhaß Den Ginzelnen bestäche - fonnen vierzig Erles'ne Manner sich in einem Spruche Der Leidenschaft vereinigen?

Maria (nach einigem Stillschweigen). Ich hore staunend die Gewalt des Mundes, Der mir von je so unheilbringend war — Wie werd' ich mich, ein ungelehrtes Weib,

Mit fo funftfert'gem Rebner meffen konnen! -Wohl! Waren biese Lords, wie ihr sie schildert, Berftummen mußt' ich, hoffnungslos verloren, War' meine Cache, fprachen fie mich fchuldig, Doch diese Namen, die ihr preisend nennt, Die mich durch ihr Gewicht zermalmen follen, Mulord, gang andre Rollen feh' ich fie In ben Geschichten biefes Landes spielen. Ich febe biefen hoben Abel Englands, Des Reiches majestätischen Senat, Gleich Eklaven bes Gerails ben Gultanslaunen Beinrichs des Alchten, meines Großohms, schmeicheln -Ich sehe bieses edle Dberhaus, Gleich feil mit den erfäuflichen Gemeinen, Gefetse pragen und verrufen, Chen Auflosen, binden, wie der Machtige Gebietet, Englands Fürstentochter beute Enterben, mit dem Baffardnamen schänden, Und morgen fie zu Roniginnen fronen. Ich sehe diese wurd'gen Peers mit schnell Bertauschter Ueberzeugung unter vier Regierungen den Glauben viermal andern Burleigh.

Ihr nennt ench fremd in Englands Reichsgesetzen; In Englands Ungluck send ihr fehr bewandert. Maria.

Und das sind meine Nichter! — Lord Schatzmeister! Ich will gerecht senn gegen euch! Send ihr's Auch gegen mich — Man sagt, ihr meint es gut Mit diesem Staat, mit eurer Königin!

Send unbestechlich, wachsam, unermudet -Ich will es glauben. Nicht der eigne Nuten Regiert euch, euch regiert allein ber Bortheil Des Souverains, bes landes. Eben barum Mißtraut euch, edler Lord, daß nicht der Ruten Des Staats euch als Gerechtigkeit erscheine. Nicht zweifl' ich dran, es sitzen neben euch Noch edle Manner unter meinen Richtern. Doch sie find Protestanten. Giferer Kur Englands Wohl, und sprechen über mich, Die Konigin von Schottland, die Pavistin! Es fann ber Britte gegen ben Schotten nicht Gerecht senn, ist ein uralt Wort - Drum ift Berkommlich feit der Bater grauen Beit, Daß vor Gericht kein Britte gegen ben Schotten, Rein Schotte gegen Jenen zeugen barf. Die Noth aab dieses feltsame Gesets: Ein tiefer Sinn wohnt in den alten Brauchen; Man muß sie ehren, Mylord — die Natur Warf diese beiden feur'gen Bolkerschaften Auf dieses Bret im Ocean; ungleich Bertheilte fie's, und hieß fie barum fampfen. Der Tweede schmales Bette trennt allein Die heft'gen Geister; oft vermischte sich Das Blut der Rampfenden in ihren Wellen. Die Sand am Schwerte, schauen fie fich brobend Bon beiden Ufern an, feit taufend Jahren. Rein Feind bedrängte Engelland, dem nicht Der Schotte fich zum Belfer zugefellte; Rein Burgerfrieg entzundet Schottlands Stadte,

Bu bem ber Britte nicht ben Bunder trug. Und nicht erlöschen wird ber Haß, bis endlich Ein Parlament sie brüderlich vereint, Ein Scepter waltet burch die ganze Insel.

Burleigh.

Und eine Stuart follte biefes Gluck Dem Reich gewähren?

Maria.

Warum foll ich's laugnen? Ia, ich gesteh's, daß ich die Hoffnung nahrte, Zwei edle Nationen unter'm Schatten Des Delbaums frei und frohlich zu vereinen. Nicht ihres Bolferhasses Opfer glaubt' ich Zu werden; ihre lange Eifersucht, Der alten Zwietracht unglücksel'ze Glut Hofft' ich auf ew'ge Tage zu ersticken, Und, wie mein Uhnherr Richmond die zwei Rosen Zusammenband nach blut'gem Streit, die Kronen Schottland und England friedlich zu vermählen.

Burleigh.

Auf schlimmem Weg verfolgtet ihr bies Ziel, Da ihr bas Neich entzunden, durch bie Flammen Des Burgerkriegs zum Throne steigen wolltet. Maria.

Das wollt' ich nicht — beim großen Gott bes Himmels! Wann hatt' ich das gewollt? Wo find die Proben? Burleigh.

Nicht Streitens wegen fam ich her. Die Sache Ift feinem Wortgefecht mehr unterworfen. Es ift erfannt burch vierzig Stimmen gegen zwei, Daß ihr die Afte vom vergangnen Jahr Gebrochen, dem Gesetz verfallen send.
Es ist verordnet im vergangnen Jahr:
"Wenn sich Tumult im Königreich erhübe,
"Im Namen und zum Nutzen irgend einer
"Person, die Nechte vorgibt an die Krone,
"Daß man gerichtlich gegen sie verfahre,
"Bis in den Tod die Schuldige verfolge" —
Und da bewiesen ist —

#### Maria.

Mylord von Burleigh!
Ich zweifle nicht, daß ein Gesetz, ausdrücklich Auf mich gemacht, verfaßt, mich zu verderben, Sich gegen mich wird brauchen lassen — Wehe Dem armen Opfer, wenn derselbe Mund, Der das Gesetz gab, auch das Urtheil spricht! Könnt ihr es läugnen, Lord, daß jene Akte Zu meinem Untergang ersonnen ist?

Zu eurer Warnung sollte sie gereichen; Zum Fallstrick habt ihr selber sie gemacht. Den Abgrund saht ihr, der vor euch sich aufthat, Und treu gewarnet stürztet ihr hinein. Ihr war't mit Babington, dem Hochverräther, Und seinen Mordgesellen einverstanden, Ihr hattet Wissenschaft von Allem, lenktet Aus eurem Kerker planvoll die Verschwörung.

Wann hatt' ich das gethan? Man zeige mir Die Dokumente auf.

Burleigh.

Die hat man ench

Schon neulich vor Gerichte vorgewiesen.

Maria.

Die Copien von fremder Hand geschrieben! Man bringe die Beweise mir herbei, Daß ich sie selbst diktirt, daß ich sie so Diktirt, gerade so, wie man gelesen.

Burleigh.

Daß es diefelben find, die er empfangen, Sat Babington vor feinem Tod bekannt.

#### Maria.

Und warum fiellte man ihn mir nicht lebend Bor Angen? Warum eilte man fo fehr, Ihn aus ber Welt zu fordern, eh' man ihn Mir, Stirne gegen Stirne, vorgeführt?

## Burleigh.

Auch eure Schreiber, Kurl und Nau, erharten Mit einem Gid, daß es die Briefe fenen, Die sie aus eurem Munde niederschrieben.

#### Maria.

Und auf das Zeugniss meiner Hausbedienten Berdammt man mich? Auf Treu und Glauben berer, Die mich verrathen, ihre Königin, Die in bemfelben Augenblick die Treu Mir brachen, da sie gegen mich gezeugt?

## Burleigh.

Ihr felbst erklartet sonft ben Schotten Rurl Für einen Mann von Tugend und Gewiffen.

## Maria.

So kannt' ich ihn — boch eines Mannes Tugend Erprobt allein die Stunde der Gefahr. Die Folter konnt' ihn angstigen, daß er Aussagte und gestand, was er nicht wußte! Durch falsches Zeugniß glaubt' er sich zu retten, Und mir, der Konigin, nicht viel zu schaden.

Burleigh.

Mit einem freien Eid hat er's befchworen. Maria.

Bor meinem Angesichte nicht! — Wie, Sir? Das sind zwei Zeugen, die noch beide leben! Man stelle sie mir gegenüber, lasse sie Thr Zeugniß mir in's Antlitz wiederholen! Warum mir eine Gunst, ein Necht verweigern, Das man dem Mörder nicht versagt? Ich weiß Aus Talbots Munde, meines vor'gen Hüters, Das unter dieser nämlichen Negierung Ein Neichsschluß durchgegangen, der besiehlt, Den Kläger dem Vestlagten vorzustellen. Wie? Dber hab' ich falsch gehört? — Sir Paulet! Ich hab' euch stets als Viedermann ersunden, Veweist es jetzo. Sagt mir auf Gewissen,

So ift's, Milady. Das ift bei uns Rechtens. Was wahr ift, muß ich fagen.

Maria.

Nun, Mylord!

Wenn man mich benn so streng nach englischem Recht

Bebandelt, wo dies Recht mich unterdrückt, Warum daffelbe Landesrecht umgehen, Wenn es mir Wohlthat werden kann? — Antworter! Warum ward Babington mir nicht vor Augen Gestellt, wie das Gesetz befiehlt? Warum Nicht meine Schreiber, die noch beide leben? Burleigh.

Ereifert euch nicht, Ladu. Euer Einverständniß Mit Babington ift's nicht allein -

Maria.

Es ist's

Allein, was mich bem Schwerte bes Gesetzes Bloßstellt, wovon ich mich zu rein'gen habe. Mylord! bleibt bei der Sache. Beugt nicht aus.

Burleigh.

Es ist bewiesen, daß ihr mit Mendoza, Dem spanischen Votschafter, unterhandelt — Maria (tebhaft).

Bleibt bei ber Sache, Lord!

Burleigh.

Daß ihr Anschläge

Geschmiedet, die Religion des Landes Zu sturzen, alle Könige Europens Zum Krieg mit England aufgeregt —

Maria.

Und wenn ich's

Gethan? Ich hab' es nicht gethan — Jedoch Geseit, ich that's! — Mylord, man halt mich hier Gefangen wider alle Bolkerrechte. Nicht mit dem Schwerte kam ich in dies Land, Ich fam berein, als eine Bittenbe. Das beil'ae Gastrecht fordernd, in ben Arm Der blutsverwandten Kbnigin mich werfend -Und so erariff mich die Gewalt, bereitete Mir Retten, wo ich Schutz gehofft - Sagt an! Ift mein Gewissen gegen biesen Staat Gebunden? Sab' ich Pflichten gegen England? Ein heilig Zwangsrecht ub' ich aus, ba ich Aus diesen Banden strebe. Macht mit Macht Abwende, alle Staaten dieses Welttheils Bu meinem Schutz aufrühre und bewege. Was irgend nur in einem guten Rrieg Recht ist und ritterlich, das darf ich üben. Den Mord allein, die heimlich blut'ge That, Berbietet mir mein Stolz und mein Gewiffen; Mord wurde mich beflecken und entehren. Entebren, saa' ich - feinesweges mich Berdammen, einem Rechtsspruch unterwerfen. Denn nicht vom Rechte, von Gewalt allein Ift zwischen mir und Engelland die Rede. Burleigh (bedeutenb).

Micht auf der Starke schrecklich Recht beruft euch, Milady! Es ist der Gefangenen nicht gunstig.
Maria.

Ich bin die Schwache, sie die Macht'ge. — Wohl, Sie brauche die Gewalt, sie todte mich, Sie bringe ihrer Sicherheit das Opfer; Doch sie gesiehe dann, daß sie die Macht Allein, nicht die Gerechtigkeit geubt. Nicht vom Gesetze borge sie das Schwert, Sich der verhaßten Feindin zu entladen, Und kleide nicht in heiliges Gewand Der rohen Stärke blutiges Erkühnen. Solch Gaukelspiel betrüge nicht die Welt! Ermorden lassen kann sie mich, nicht richten! Sie geb' es auf, mit des Verbrechens Früchten Den heilgen Schein der Tugend zu vereinen. Und was sie ist, das wage sie zu scheinen! (Sie geht ab.)

# Achter Auftritt.

## Burleigh. Paulet.

## Burleigh.

Sie troft uns — wird uns trotzen, Nitter Paulet, Bis an die Stufen des Schaffots — Dies stolze Herz Ist nicht zu brechen — Ueberraschte sie Der Urthelspruch? Saht ihr sie eine Thråne Vergießen? ihre Farbe nur verändern? Nicht unser Mitleid ruft sie an. Wohl kennt sie Den Zweiselmuth der Königin von England, Und unser Furcht ist's, was sie muthig macht.

#### Paulet.

Lord Großschatzmeister! Dieser eitle Trotz wird schnell Berschwinden, wenn man ihm den Borwand raubt.

Es sind Unziemlichkeiten vorgegangen In diesem Rechtsstreit, wenn ich's sagen darf. Man hatte diesen Babington und Tischburn Ihr in Person vorführen, ihre Schreiber Ihr gegenüber stellen sollen.

Burleigh (schneu).

Mein, Mitter Paulet! Das war nicht zu wagen, Zu groß ist ihre Macht auf die Gemuther Und ihrer Thränen weibliche Gewalt. Ihr Schreiber Kurl, ständ' er ihr gegenüber, Kam' es dazu, das Wort nun auszusprechen, Un dem ihr Leben hängt — er wurde zaghaft Zurückziehn, sein Geständniß widerrusen —

Paulet.

So werden Englands Feinde alle Welt Erfüllen mit gehässigen Gerüchten, Und des Processes festliches Gepräng Wird als ein fühner Frevel nur erscheinen.

Burleigh.

Dies ist der Kummer unsrer Königin — Daß diese Stifterin des Unheils doch Gestorben ware, ehe sie den Fuß Auf Englands Boden setzte!

Paulet.

Dazu fag' ich Amen.

Burleigh.

Daß Krankheit sie im Kerker aufgerieben! Panlet.

Biel Ungluck hatt' es biesem Land erspart.

# Burleigh.

Doch hatt' auch gleich ein Zufall der Natur Sie hingerafft — wir hießen doch die Morder.

#### Paulet.

Wohl mahr. Man kann den Menschen nicht verwehren, Bu benken, was sie wollen.

# Burleigh.

Zu beweisen war's eniger Geräusch erregen

Doch nicht, und wurde weniger Geräusch erregen — Vaulet.

Mag ce Geräusch erregen! Nicht ber laute, Nur der gerechte Tadel kann verletzen. Burleigh.

D! Auch die heilige Gerechtigkeit
Entflieht dem Tadel nicht. Die Meinung halt es
Mit dem Unglücklichen, es wird der Neid
Stets den obsiegend Glücklichen verfolgen.
Das Richterschwert, womit der Mann sich ziert,
Berhast ist's in der Frauen Hand. Die Welt
Glaubt nicht an die Gerechtigkeit des Weibes,
Sobald ein Weib das Opfer wird. Umsonst,
Das wir, die Richter, nach Gewissen sprachen!
Sie hat der Gnade konigliches Necht,
Sie muß es brauchen; unerträglich ist's,
Wenn sie den strengen Lauf läst dem Gesetze!

Paulet.

Und also -

Burleigh (rafc einfallend). Alfo foll fie leben? Nein! Sie darf nicht leben! Nimmermehr! Dies, eben Dies ist's, was unfre Königin beängstigt — Warum der Schlaf ihr Lager flieht — Ich lese In ihren Augen ihrer Seele Kampf, Ihr Mund wagt ihre Wünsche nicht zu sprechen; Doch vielbedeutend fragt ihr stummer Blick: Ist unter allen meinen Dienern keiner, Der die verhaßte Wahl mir spart, in ew'ger Furcht Auf meinem Thron zu zittern, oder grausam Die Königin, die eigne Blutsverwandte, Dem Beil zu unterwersen?

#### Daulet.

Das ist nun die Nothwendigkeit, sieht nicht zu andern. Burleigh.

Wohl stund's zu andern, meint die Konigin, Wenn sie nur aufmerksam're Diener hatte.

Planlet.

Aufmerksam're?

Burleigh.

Die einen stummen Auftrag

Bu beuten wiffen.

Maulet.

Einen finnmen Auftrag? Burleigh.

Die, wenn man ihnen eine gift'ge Schlange Zu huten gab, den anwertrauten Feind Nicht wie ein heilig theures Kleinod huten.

Paulet (bedeutungsvoll).

Ein hohes Aleinod ist der gute Name, Der unbescholtene Ruf der Königin, Den kann man nicht zu wohl bewachen, Gir!

# Burleigh.

Als man bie Ladn von dem Schrewsbury Wegnahm und Ritter Paulets hut vertraute, Da war die Meinung —

#### Paulet.

Ich will hoffen, Gir,

Die Meinung war, daß man den schwersten Auftrag Den reinsten Handen übergeben wollte. Bei Gott! Ich hatte dieses Schergenamt Nicht übernommen, dacht' ich nicht, daß es Den besten Mann in England forderte. Laßt mich nicht benten, daß ich's etwas Anderm, Als meinem reinen Ruse schuldig bin.

## Burleigh.

Man breitet aus, sie schwinde, läßt sie kränker Und franker werden, endlich still verscheiden, So stirbt sie in der Menschen Angedenken — Und euer Ruf bleibt rein.

## Plaulet.

Nicht mein Gewiffen. Burleigh.

Wenn ihr die eigne Hand nicht leihen wollt, So werdet ihr der fremden doch nicht wehren — Paulet (unterbricht ihn).

Kein Morder foll sich ihrer Schwelle nahn, So lang die Gotter meines Dachs sie schützen. Ihr Leben ist mir heilig, heil'ger nicht Ist mir das Haupt der Königin von England. Ihr sewd die Richter! Richtet! Brecht den Stab! Und wenn es Zeit ift, laßt den Zimmerer

Mit Art und Sage kommen, das Geruft Aufschlagen — für den Sherif und den Henker Soll meines Schlosses Pforte offen senn. Jetzt ist sie zur Bewahrung mir vertraut, Und send gewiß, ich werde sie bewahren, Daß sie nichts Boses thun soll, noch erfahren!

(Geben ab.)

# Bweiter Anfzug.

Der Pallaft zu Weftminfter.

# Erster Auftritt.

Der Graf von Kent und Sir William Davison (begegnen einander).

#### Davison.

Send ihr's, Mulord von Kent? Schon vom Turnierplatz Zuruck, und ift die Festlichkeit zu Ende?

#### Kent.

Wie? Wohntet ihr dem Ritterspiel nicht bei? Davison.

Mich hielt mein Amt.

#### Rent.

Ihr habt das schönste Schauspiel Berloren, Sir, das der Geschmack ersonnen, Und edler Unstand ausgestührt — denn wißt, Es wurde vorgestellt die keusche Festung Der Schönheit, wie sie vom Berlangen Berennt wird — Der Lord Marschall, Oberrichter, Der Seneschal nebst zehen andern Nittern Der Königin vertheidigten die Festung, Und Frankreichs Kavaliere griffen an.
Boraus erschien ein Herold, der das Schloß Aufforderte in einem Madrigale, Und von dem Wall antwortete der Kanzler.
Drauf spielte das Geschütz, und Blumensträuße, Wohlriechend köstliche Essenzen wurden Aus niedlichen Feldstücken abgesenert.
Umsonst! die Stürme wurden abgeschlagen, Und das Verlangen mußte sich zurückziehn.

Davison.

Ein Zeichen bofer Vorbedeutung, Graf, Fur die frangofische Brautwerbung.

#### Rent.

Mun, nun, das war ein Scherz — Im Ernste, benk' ich, Wird sich bie Festung endlich doch ergeben.

#### Davison.

Glaubt ihr? Ich glaub' ce nimmermehr.

## Kent.

Die schwierigsten Artikel sind bereits Berichtigt und von Frankreich zugestanden. Monsteur begnügt sich, in verschlossener Kapelle seinen Gottesdienst zu halten, Und öffentlich die Reichstreligion Zu ehren und zu schützen — Hättet ihr den Inbel Des Volks gesehn, als diese Zeitung sich verbreitet! Denn dieses war des Landes ew'ge Furcht, Sie möchte sterben ohne Leibeserben, Und England wieder Papstes Fesseln tragen, Wenn ihr die Stuart auf dem Throne folgte. Davison.

Der Furcht kann es entledigt fenn — Sie geht In's Brautgemach, die Stuart geht zum Tobe. Kent.

Die Konigin fommt!

# Bweiter Auftritt.

Die Vorigen. Elisabeth, von Leicester gefahrt. Graf Aubespine, Bellievre, Graf Schrewsbury, Lord Burgleigh, mit noch andern französischen und englischen Szerren treten auf.

Clisabeth (zu Aubespine).

Graf! Ich beklage diese edeln Herrn, Die ihr galanter Eiser über Meer Hicher geführt, daß sie die Herrlichkeit Des Hoss von St. Germain bei mir vermissen. Ich kann so prächt'ge Götterfeste nicht Erfinden, als die königliche Mutter Von Frankreich — Ein gesittet fröhlich Bolk, Das sich, so ost ich öffentlich mich zeige, Mit Segnungen um meine Sänste drängt, Dies ist das Schanspiel, das ich fremden Augen Mit ein'gem Stolze zeigen kann. Der Glanz Der Ebelfräulein, die im Schönheitgarten Der Katharina bluhn, verbärge nur Mich selber und mein schimmerlos Verdienst.

## Anbespine.

Nur eine Dame zeigt Westminsterhof Dem überraschten Fremden — aber Alles, Was an dem reizenden Geschlecht entzucht, Stellt sich versammelt dar in dieser Einen.

#### Bellievre.

Erhabne Majestät von Engelland, Bergonne, daß wir unsern Urlaub nehmen, Und Monssenr, unsern königlichen Herrn, Mit der ersehnten Freudenpost beglücken. Ihn hat des Herzens heiße Ungeduld Nicht in Paris gelassen, er erwartet Zu Amiens die Boten seines Glücks, Und bis nach Calais reichen seine Posten, Das Jawort, das dein königlicher Mund Ausssprechen wird, mit Flügelschnelligkeit Zu seinem trunknen Ohre hinzutragen.

#### Elisabeth.

Graf Bellievre, dringt nicht weiter in mich; Nicht Zeit ist's jest, ich wiederhol' es euch, Die frend'ge Hochzeitsackel anzuzünden. Schwarz hangt der Himmel über diesem Land, Und besser ziemte mir der Trauerstor, Als das Gepränge bräutlicher Gewänder. Denn nahe droht ein jammervoller Schlag Mein Herz zu treffen und mein eignes Haus.

## Bellieure.

Nur dein Versprechen gib uns, Konigin, In frobern Tagen folge die Erfüllung.

#### Clifabeth.

Die Konige find nur Stlaven ihres Standes; Dem eignen Bergen durfen fie nicht folgen. Mein Bunich war's immer, unvermablt zu fterben, Und meinen Rubm batt' ich barein gesetst, Daß man bereinst auf meinem Grabstein lafe : "Dier ruht die jungfrauliche Ronigin." Doch meine Unterthanen wollen's nicht; Sie denken jett schon fleißig an die Beit, Wo ich dahin senn werde - Nicht genng, Daß jett ber Segen biefes Land begluckt; Huch ihrem funft'gen Wohl foll ich mich opfern, Auch meine jungfräuliche Freiheit foll ich. Mein bochftes Gut, hingeben fur mein Bolf, Und der Gebieter wird mir aufgedrungen. Es zeigt mir badurch an, daß ich ihm nur Gin Weib bin, und ich meinte doch, regiert Bu haben wie ein Mann und wie ein Konig. Wohl weiß ich, daß man Gott nicht dient, wenn man Die Ordnung der Natur verläßt, und Lob Berdienen sie, die vor mir hier gewaltet, Daß sie die Kloffer aufgethan, und tausend Schlachtopfer einer falschverstandnen Undacht Den Pflichten der Natur guruckgegeben. Doch eine Konigin, die ihre Tage Nicht ungenützt in mußiger Beschauung Berbringt, die unverdroffen, unermudet,

Die schwerste aller Pflichten ubt, Die follte Von dem Naturzweck ausgenommen senn, Der eine Halfte des Geschlechts der Menschen Der andern unterwürfig macht -

Anbesvine.

Redwede Tugend, Konigin, haft du Auf deinem Thron verherrlicht; nichts ift übrig. Als dem Geschlechte, deffen Ruhm du bift, Auch noch in seinen eigensten Berdiensten Alls Muster vorzuleuchten. Freilich lebt Rein Mann auf Erden, der es wurdig ift, Daß du die Freiheit ihm zum Opfer brachteft. Doch wenn Geburt, wenn Sobeit, Beldentugend Und Mannerschönheit einen Sterblichen Der Ehre wurdig machen, fo -

Elifabeth.

Rein Zweifel,

Berr Abgefandter, daß ein Chebundniß Mit einem koniglichen Sohne Frankreichs Mich ehrt. Ja, ich gesteh' es unverhohlen, Wenn es senn muß - wenn ich's nicht andern kann, Dem Dringen meines Bolkes nachzugeben -Und es wird stårker senn als ich, befürcht' ich -Go fenn' ich in Europa feinen Furften, Dem ich mein bochftes Kleinod, meine Freiheit, Mit minderm Widerwillen opfern wurde. Lagt dies Geständniß euch Genuge thun.

Bellieure.

Es ist die Schonste Hoffnung, boch es ist Rur eine Soffnung, und mein herr wunscht mehr -

#### Clisabeth.

Mas wünscht er?

(Sie zieht einen Ring vom Finger und betrachtet ihn nach: benfend.)

Hat die Königin doch nichts Vorans vor dem gemeinen Bürgerweibe! Das gleiche Zeichen weist auf gleiche Pflicht, Auf gleiche Dienstdarkeit — der Ning macht Ehen, Und Ninge sind's, die eine Kette machen. — Bringt Seiner Hobeit dies Geschenk. Es ist Noch keine Kette, bindet mich noch nicht; Doch kann ein Reif draus werden, der mich bindet.

#### Bellieure

(eniet nieber, den Ming empfangend). In seinem Namen, große Königin, Empfang' ich knicend dies Geschenk, und drücke Den Ruß der Huldigung auf meiner Fürstin Hand.

#### Clisabeth

(zum Grafen Leicester, ben fie mabrent ber legten Rebe un: verwandt betrachtet hat).

Erlaubt, Minlord!

(Sie nimmt ihm bas blaue Band ab, und hangt es bem Bellievre um.)

Bekleidet Seine Hoheit Mit diesem Schmuck, wie ich euch hier damit Bekleide und in meines Ordens Pflichten nehme. Hony soit qui mal y pense! — Es schwinde Der Argwohn zwischen beiden Nationen, Und ein vertraulich Band umschlinge fortan Die Kronen Frankreich und Britannien!

# Anbespine.

Erhabne Königin, dies ift ein Tag Der Freude! Möcht' er's Allen senn und möchte Kein Leidender auf dieser Insel trauern! Die Gnade glanzt auf deinem Angesicht. D! daß ein Schimmer ihres heitern Lichts Auf eine unglücksvolle Fürstin siele, Die Frankreich und Britannien gleich nahe Angeht —

### Elisabeth.

Nicht weiter, Graf! Vermengen wir Nicht zwei ganz unvereinbare Geschäfte. Wenn Frankreich ernstlich meinen Bund verlangt, Muß es auch meine Sorge mit mir theilen, Und meiner Feinde Freund nicht senn — Aubesvine.

Unwurdia

In beinen eignen Augen wurd' es handeln, Wenn es die Unglückselige, die Glaubens: Berwandte, und die Wittwe seines Konigs In diesem Bund vergäße — Schon die Ehre, Die Menschlichkeit verlangt —

#### Elisabeth.

In diesem Sinn Weiß ich sein Furwort nach Gebühr zu schätzen. Frankreich erfüllt die Freundespflicht; mir wird Verstattet senn, als Königin zu handeln.

(Sie neigt sich gegen die frangosischen Herren, welche sich mit den übrigen Lords ehrfurchtvoll entfernen.)

# Dritter Auftritt.

Elifabeth, Leicefter. Burleigh, Calbot. (Die Ronigin fent fich.)

Burleigh.

Ruhmvolle Königin! Du krönest heut' Die heißen Wünsche beines Bolks. Nun erst Erfreun wir uns der segenvollen Tage, Die du uns schenkst, da wir nicht zitternd mehr In eine stürmevolle Zukunst schauen. Nur eine Sorge kummert noch dies Land, Ein Opser ist's, das alle Stimmen fordern. Gewähr' auch dieses, und der heut'ge Tag Hat Englands Wohl auf immerdar gegründet. Elisabeth.

Was wünscht mein Volk noch? Sprecht, Mylord. Burleigh.

Es fordert

Das Haupt der Stuart — Wenn du deinem Bolk Der Freiheit köstliches Geschenk, das theuer Erwordne Licht der Wahrheit willst versichern, So muß sie nicht mehr senn — Wenn wir nicht ewig Für dein kostdares Leben zittern sollen, So muß die Feindin untergehn! — Du weißt es, Nicht alle deine Britten denken gleich; Noch viele heimliche Verehrer zählt Der röm'sche Gößendienst auf dieser Insel. Die alle nähren seindliche Gedanken;

Mach dieser Stuart fieht ihr Berg, sie find Im Bunde mit den lothringischen Brudern. Den unversohnten Keinden beines Namens. Dir ift von dieser wuthenden Partei Der grimmige Vertilgungsfrieg geschworen, Den man mit falschen Sollenwaffen führt. Bu Mheime, bem Bischofesit bee Rardingle. Dort ift das Rufthaus, wo fie Blitze schmieden; Dort wird der Konigsmord gelehrt - Bon dort Geschäftig, senden sie nach beiner Infel Die Missionen aus, entschloss'ne Schwarmer, In allerlei Gewand vermummt — Von dort Ift schon der britte Morder ausgegangen, Und unerschöpflich, ewig nen erzeugen Berborane Keinde fich aus diesem Schlunde. - Und in dem Schloß zu Fotheringhan fitt Die Ate dieses ew'gen Kriegs, die mit Der Liebesfackel Dieses Reich entzundet. Fur fie, die schmeichelnd Jedem Soffnung gibt, Weiht sich die Jugend dem gewissen Tod -Sie zu befreien, ift die Losung; fie Auf deinen Thron zu setzen, ift der Zweck. Denn dies Geschlecht der Lothringer erkennt Dein beilig Recht nicht an; bu beißest ihnen Nur eine Rauberin des Throns, gefront Dom Glud! Sie waren's, die die Thorichte Berführt, fich Englands Konigin zu schreiben. Rein Friede ift mit ihr und ihrem Stamm! Du mußt ben Streich erleiben ober fuhren. Ihr Leben ift dein Tod! Ihr Tod bein Leben!

# Elisabeth.

Molord! Ein traurig Amt verwaltet ihr.
Ich kenne eures Eifers reinen Trieb,
Weiß, daß gediegne Weisheit aus euch redet,
Doch diese Weisheit, welche Blut besiehlt,
Ich hasse sie in meiner tiessten Seele.
Sinut einen mildern Nath aus — Edler Lord
Bon Schrewsbury! Sagt ihr uns eure Meinung.

#### Talbot.

Du gabst dem Eiser ein gebührend Lob,
Der Burleighs treue Brust beseelt — Auch mir,
Etromt es mir gleich nicht so beredt vom Munde,
Schlägt in der Brust kein minder treues Herz.
Mögst du noch lange leben, Königin,
Die Freude deines Bolks zu senn, das Glück
Des Friedens diesem Reiche zu verlängern.
So schone Tage hat dies Eiland nie
Geschn, seit eigne Fürsten es regieren.
Mög' es sein Glück mit seinem Ruhme nicht
Erkausen! Möge Talbots Auge wenigstens
Geschlossen senn, wenn dies geschieht!

#### Clisabeth.

Berhute Gott, daß wir den Ruhm beflecken!

#### Talbot.

Nun bann, so wirst bu auf ein ander Mittel sinnen, Dies Reich zu retten — benn die hinrichtung Der Stuart ist ein ungerechtes Mittel. Du kannst das Urtheil über die nicht sprechen, Die dir nicht unterthänig ist.

### Elisabeth.

So irrt

Mein Staatsrath und mein Parlament; im Frrthum Sind alle Richterhofe diefes Landes, Die mir dies Necht einstimmig zuerkannt —

#### Talbot.

Richt Stimmenmehrheit ift bes Rechtes Probe: England ift nicht die Welt, dein Parlament Nicht der Verein der menschlichen Geschlechter. Dies heut'ge England ift das funft'ge nicht, Wie's das vergang'ne nicht mehr ift — Wie sich Die Reigung anders wendet, also steigt Und fällt des Urtheils wandelbare Woge. Sag nicht, du muffest ber Nothwendigkeit Gehorchen und dem Dringen beines Bolks. Sobald du willst, in jedem Augenblick Rannst du erproben, daß dein Wille frei ift. Berfuch's! Erflare, daß du Blut verabscheuft, Der Schwester Leben willst gerettet febn. Beig' benen, die bir anders rathen wollen, Die Wahrheit beines koniglichen Borns; Schnell wirst du die Nothwendigkeit verschwinden Und Recht in Unrecht sich verwandeln sehn. Du felbst mußt richten, bu allein. Du kanust bich Auf dieses unståt schwanke Rohr nicht lehnen. Der eignen Milbe folge bu getroft. Nicht Strenge legte Gott in's weiche Berg Des Weibes - Und die Stifter Dieses Reichs, Die auch dem Weib die Herrscherzügel gaben,

Sie zeigten an, baß Strenge nicht bie Tugenb Der Ronige foll fenn in biefem Lande.

#### Clisabeth.

Ein warmer Anwalt ift Graf Schrewsburn Für meine Feindin und des Reichs. Jeh ziebe Die Rathe vor, die meine Wohlfahrt lieben.

#### Calbot.

Man gonnt ihr keinen Anwalt, Niemand wagt's, Bu ihrem Bortheil fprechend, beinem Born Sich blogzustellen - So vergonne mir, Dem alten Manne, ben am Grabesrand Rein irdisch Doffen mehr verführen fann, Daß ich die Aufgegebene beschüte. Man foll nicht fagen, daß in beinem Staatsrath Die Leidenschaft, Die Gelbfifucht eine Stimme Gebabt, nur die Barmbergiafeit geschwiegen. Verbundet hat sich Alles wider sie. Du felber haft ihr Antlits nie gesehn, Nichts spricht in beinem Bergen fur die Fremde. - Micht ihrer Schuld red' ich bas Wort. Man fagt, Sie habe den Gemahl ermorden laffen; Wahr ift's, daß fie den Morder ehlichte. Ein schwer Verbrechen! — Aber es geschab In einer finftern unglucksvollen Beit, Im Angstgedränge burgerlichen Kriegs, 2Bo sie, die Schwache, sich umrungen fah Von heftigdringenden Bafallen, fich Dem Muthvollstärksten in die Arme warf -Wer weiß, durch welcher Kunfte Macht befiegt; Denn ein gebrechlich Wesen ift das Weib.

#### Elisabeth.

Das Weib ist nicht schwach. Es gibt starke Seelen In dem Geschlecht — Ich will in meinem Beisenn Nichts von der Schwäche des Geschlechtes hören.

#### Talbot.

Dir war bas Ungluck eine strenge Schule. Nicht seine Freudenseite kehrte bir Das Leben zu. Du fahest keinen Thron Don ferne, nur bas Grab zu beinen Rugen. Bu Woodstock mar's und in des Towers nacht. WBo bich ber gnad'ge Bater biefes Landes Bur eruften Pflicht burch Trubfal auferzog. Dort suchte dich der Schmeichler nicht. Fruh' lernte, Wom eiteln Weltgerausche nicht zerstreut, Dein Geift fich fammeln, benkend in fich gebn. Und biefes Lebens mahre Guter fchaten. - Die Arme rettete fein Gott. Gin gartes Rind Ward sie verpflanzt nach Frankreich, an den Sof Des Leichtsinns, der gedankenlosen Freude, Dort in der Keste ew'ger Trunkenbeit Bernahm fie nie ber Wahrheit erufte Stimme. Geblendet ward sie von der Laster Glang. Und fortgeführt vom Strome des Berderbens. Ihr ward der Schonheit eitles Gut zu Theil. Sie überstrahlte blübend alle Beiber. Und durch Gestalt nicht minder als Geburt -Elisabeth.

Rommt zu euch felbst, Mylord von Schreweburn! Denkt, daß wir hier im ernsten Nathe sitzen. Das muffen Reize sonder Gleichen senn. Die einen Greis in folches Feuer fetzen.

— Mulord von Lefter! Ihr allein schweigt still?
Was ihn beredt macht, bindet's euch die Zunge?
Feicester.

Ich schweige vor Erstannen, Konigin, Daß man bein Dbr mit Schreckniffen erfullt, Daß biefe Dabrechen, Die in Londons Gaffen Den glaub'gen Pobel angsten, bis berauf In Deines Staatsrathe beitre Mitte fteigen, Und weise Manner ernft beschäftigen. Bermunderung ergreift mich, ich gesteh's, Daß diefe landerlofe Ronigin Bon Schottland, die den eignen fleinen Thron Nicht zu behaupten wußte, ihrer eignen Basallen Epott, der Auswurf ihres Landes, Dein Schrecken wird auf einmal im Gefangniß! - Bas, beim Allmächt'gen! machte fie dir furchtbar? Daß sie dies Reich in Unspruch nimmt, daß dich Die Guisen nicht als Ronigin erkennen? Kann diefer Guifen Widerspruch bas Recht Entfraften, das Geburt dir gab, ber Schluß Der Parlamente bir beståtigte? Ift fie durch Beinrichs letzten Willen nicht Stillschweigend abgewiesen, und wird England, Co glucklich im Genuß des neuen Lichts. Sich der Papistin in die Arme werfen? Bon bir, ber angebeteten Monarchin, Bu Darnley's Morderin binuberlaufen? Was wollen diese ungestumen Menschen, Die dich noch lebend mit ber Erbin qualen,

Dich nicht geschwind genug vermählen können, Um Staat und Kirche von Gesahr zu retten? Stehst du nicht blühend da in Jugendkraft, Welkt jene nicht mit jedem Tag zum Grabe? Bei Gott! Du wirst, ich hoff's, noch viele Jahre Auf ihrem Grabe wandeln, ohne daß Du selber sie hinadzustürzen brauchtest — Burleigh.

Lord Lester hat nicht immer so geurtheilt. Leicester.

Wahr ist's, ich habe selber meine Stimme Zu ihrem Tod gegeben im Gericht.

In ihrem Lod gegeven im Gericht.

— Im Staatsrath sprech' ich anders. Hier ist nicht Die Rede von dem Recht, nur von dem Vortheil.

Ist's jetzt die Zeit, von ihr Gesahr zu fürchten,
Da Frankreich sie verläßt, ihr einz'ger Schutz,
Da du den Königssohn mit deiner Hand
Beglücken willst, die Hossmung eines neuen
Regentenstammes diesem Lande blüht?

Wozu sie also tödten? Sie ist todt!

Verachtung ist der wahre Lod. Verhüte,
Daß nicht das Mitleid sie in's Leben ruse!

Drum ist mein Rath: Man lasse die Sentenz,
Die ihr das Haupt abspricht, in voller Krast

Bestehn! Sie lebe — aber unterm Beile
Des Henkers lebe sie, und schnell, wie sich
Ein Arm für sie bewassnut, fall' es nieder.

Elisabeth (steht auf).

Molords, ich hab' nun eure Meinungen Gehort, und fag' euch Dank fur euren Gifer.

Mit Gottes Beiffand, der die Konige Erlenchtet, will ich eure Grunde prufen, Und mablen, was das Bessere mir dunkt.

# Vierter Auftritt.

Die Vorigen. Bitter Paulet mit Mortimer. Clifabeth.

Da kommt Amias Paulet. Edler Sir, Was bringt ihr uns?

# Paulet.

Glorwurd'ge Majestät!

Mein Neffe, ber unlängst von weiten Reisen Zurudgekehrt, wirft sich zu beinen Füssen Und leistet dir sein jugendlich Gelübde. Empfange du es gnadenvoll und laß Ihn wachsen in der Sonne beiner Gunft.

### Mortimer

(tift fich auf ein Anie nieder). Lang lebe meine konigliche Frau, Und Gluck und Ruhm bekröne ihre Stirn! Elisabeth.

Steht auf. Send mir willfommen, Sir, in England. Ihr habt den großen Weg gemacht, habt Frankreich Bereist und Rom, und euch zu Rheims verweilt. Sagt mir benn an, was spinnen unfre Feinde?

# Mortimer.

Ein Gott verwirre sie und wende ruckwarts Auf ihrer eignen Schützen Brust die Pfeile, Die gegen meine Königin gefandt sind!

# Elisabeth.

Saht ihr den Morgan und den rankespinnenden Bischof von Roße?

# Mortimer.

Alle Schottischen

Verbannte lernt' ich kennen, die zu Rheims Unschläge schmieden gegen diese Insel. In ihr Vertrauen stahl ich mich, ob ich Etwa von ihren Känken was entdeckte.

# Paulet.

Geheime Briefe hat man ihm vertraut, In Ziffern, fur die Konigin von Schottland, Die er mit treuer Hand uns überliefert.

# Elisabeth.

Sagt, was find ihre neuesten Entwurfe?

# Mortimer.

Es traf sie alle wie ein Donnerstreich, Daß Frankreich sie verläßt, den festen Bund Mit England schließt; jetzt richten sie die Hoffnung Auf Spanien.

# Elisabeth.

So schreibt mir Walfingham.

# Mortimer.

Auch eine Bulle, die Papst Sixtus jungst Bom Batikane gegen dich geschleudert,

Ram eben an zu Mheims, als ich's verließ; Das nachfte Schiff bringt fie nach biefer Infel.

# Leicester.

Bor folden Waffen zittert England nicht mehr.

# Burleigh.

Sie werden furchtbar in des Schwarmers hand. Elisabeth (Mortimern forschend ansebend).

Man gab euch Schuld, daß ihr zu Rheims die Schulen Befucht und euren Glauben abgeschworen?

# Mortimer.

Die Miene gab ich mir, ich laugn' es nicht, So weit ging die Begierde, bir zu dienen! Elisabeth

(zu Paulet, der ihr ein Papier überreicht). Was zieht ihr da hervor?

# Paulet.

Es ift ein Schreiben,

Das bir bie Konigin von Schottland fendet. Burleigh (haftig barnach greifenb).

Gebt mir den Brief!

Paulet (gibt bas Papier ber Königin).

Bergeiht, Lord Großschatzmeister!

In meiner Königin selbsteigne Hand Befahl sie mir den Brief zu übergeben. Sie sagt mir stets, ich sen ihr Feind. Ich bin Nur ihrer Laster Feind; was sich verträgt Mit meiner Pflicht, mag ich ihr gern erweisen.

(Die Königin hat den Brief genommen. Während fie ihn liedt, sprechen Mortimer und Leicester einige Borte heimlich mit einander.) Burleigh (zu Paufet).

Was kann ber Brief enthalten? Eitle Klagen, Mit benen man bas mitleidsvolle Herz Der Konigin verschonen soll.

Paulet:

Was er

Enthålt, hat sie mir nicht verhehlt. Sie bittet Um die Vergünstigung, das Angesicht Der Königin zu sehen.

> Burleigh (somew). Nimmermehr!

> > Talbot.

Warum nicht? Sie erfleht nichts Ungerechtes.

Burleigh.

Die Gunst des königlichen Angesichts Hat sie verwirkt, die Mordanstifterin, Die nach dem Blut der Königin gedürstet. Wer's treu mit seiner Fürstin meint, der kann Den falsch verrätherischen Rath nicht geben.

#### Talbot.

Wenn die Monarchin sie beglücken will, Wollt ihr der Gnade sanste Regung hindern?

Burleigh.

Sie ift verurtheilt! Unterm Beile liegt Ihr Haupt. Unwurdig ist's der Majeståt, Das Haupt zu sehen, das dem Tod geweiht ist. Das Urtheil kann nicht mehr vollzogen werden, Wenn sich die Königin ihr genahet hat, Denn Gnade bringt die königliche Råhe —

#### Clisabeth

(nachbem fie ben Brief gelefen, ibre Ibranen troduenb). Was ift ber Menich! Was ift bas Glud ber Erbe! Wie weit ift diese Konigin gebracht, Die mit fo ftolgen Soffnungen begann, Die auf den altsten Thron ber Christenheit Berufen worden, die in ihrem Ginn Drei Kronen schon auf's Saupt zu fetzen meinte! Welch andre Sprache führt sie jest, als damals, Da sie das Wappen Englands angenommen, Und von den Schmeichlern ihres Sofs fich Konigin Der zwei britann'schen Infeln nennen ließ! - Berzeiht, Mulorde, ce schneidet mir in's Berg, Wehmuth ergreift mich und die Geele blutet, Daß Lirbifdes nicht feffer fieht, bas Schickfal Der Menschheit, bas entsetzliche, so nabe Un meinem eignen Saupt vorüberzieht.

#### Calbot.

D Königin, Dein Herz hat Gott gerührt. Gehorche dieser himmlischen Bewegung! Schwer büste sie surwahr die schwere Schuld. Reich' ihr die Hand, der Tiesgefallenen! Wie eines Engels Lichterscheinung steige In ihres Kerkers Gräbernacht hinab —

### Burleigh.

Sen standhaft, große Königin. Laß nicht Ein lobenswurdig menschliches Gefühl Dich irre führen. Raube dir nicht selbst Die Freiheit, das Nothwendige zu thun. Du kannst sie nicht begnadigen, nicht retten;

So labe nicht auf bich verhaften Tadel, Daß du mit grausam hohnendem Triumph Um Anblick beines Opfers bich geweidet.

### Leicester.

Laßt uns in unsern Schranken bleiben, Lords. Die Königin ist weise, sie bedarf Micht unsers Naths, das Würdigste zu wählen. Die Unterredung beider Königinnen hat nichts gemein mit des Gerichtes Gang. Englands Gesetz, nicht der Monarchin Wille, Verurtheilt die Maria. Würdig ist's Der großen Seele der Elisabeth, Daß sie des Herzens schonen Triebe folge, Wenn das Gesetz den strengen Lauf behält.

### Elisabeth.

Sieht, meine Lords. Wir werden Mittel finden, Was Gnade fordert, was Nothwendigkeit Uns anferlegt, geziemend zu vereinen. Best — tretet ab!

(Die Lords gehen. An der Thure ruft sie den Mortimer zurudt.)

Sir Mortimer! Ein Wort!

# Fünfter Auftritt.

Clifabeth. Mortimer.

#### Elisabeth

(nachdem fie ihn einige Angenblicke forschend mit ben Augen gemeffen).

Ihr zeigtet einen fecten Muth und feltne Beberrichung eurer felbst für eure Jahre. Wer schon so fruh der Tauschung schwere Kunst Ausubte, der ift wurdig vor der Zeit, Und er verfürzt fich seine Prufungsjahre, - Auf eine große Babn ruft euch das Schickfal; Id) prophezeih' es euch, und mein Drafel Rann ich, zu eurem Glucke! selbst vollziehn.

# Mortimer.

Erhabene Gebieterin, mas ich Bermag und bin, ift beinem Dienst gewibmet. Elisabeth.

Ihr habt die Keinde Englands fennen lernen. Ihr Haß ist unversöhnlich gegen mich Und unerschöpflich ihre Blut : Entwarfe. Bis diesen Tag zwar schützte mich die Allmacht; Doch ewia wankt die Kron' auf meinem Haupt. Co lang fie lebt, die ihrem Schwarmereifer Den Borwand leiht und ihre hoffnung nahrt. Mortimer.

Gie lebt nicht mehr, fobald du ce gebieteft. Clifabeth.

Ach, Gir! Ich glaubte mich am Ziele schon

Bu febn, und bin nicht weiter als am Aufang. Ich wollte die Gesetze handeln laffen, Die eigne Sand vom Blute rein behalten. Das Urtheil ift gesprochen. Was gewinn' ich? Es muß vollzogen werden. Mortimer! Und ich muß die Bollziehung anbefehlen. Mich immer trifft der Saß der That. Ich muß Sie eingestehn, und kann ben Schein nicht retten. Das ift bas Schlimmfte!

### Mortimer.

Was fummert bich

Der bofe Schein bei der gerechten Sache? Clisabeth.

Ihr kennt die Welt nicht, Ritter. Bas man ich eint, Sat Jedermann zum Nichter; was man ift, hat keinen. Bon meinem Rechte überzeug' ich Niemand, So muß ich Sorge tragen, daß mein Antheil Un ihrem Tod in ew'gem Zweifel bleibe. Bei solchen Thaten doppelter Gestalt Gibt's feinen Schutz, als in ber Dunkelheit. Der schlimmste Schritt ift, ben man eingesteht, Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren.

Mortimer (ausforschenb).

Dann ware wohl bas Befte -

Elisabeth (schneu).

Freilich war's

Das Beste - D mein guter Engel spricht Aus euch. Fahrt fort, vollendet, werther Gir! Ench ift es Ernft, ihr bringet auf ben Grund, Send ein ganz andrer Mann, als euer Obeim - Mortimer (betroffen).

Entbecktest bu bem Mitter beinen Bunfch?
Clifabeth.

Mich reuet, baß ich's that.

Mortimer.

Entschuldige

Den alten Mann. Die Jahre machen ihn Bedenklich. Solche Wagestücke fordern Den kecken Muth ber Jugend —

Elisabeth (schnett).

Darf ich euch -

Mortimer.

Die hand will ich bir leihen; rette bu Den Ramen, wie bu kannst -

Elisabeth.

Ja, Gir! wenn ihr

Mich eines Morgens mit der Botschaft wecktet: Maria Stuart, deine blut'ge Feindin, Ist heute Nacht verschieden!

Mortimer.

Zahlt auf mich.

Clisabeth.

Wann wird mein Haupt sich ruhig schlasen legen? Mortimer.

Der nadifte Meumond enbe beine Furcht.

Elifabeth.

Gehabt euch wohl, Sir! Last es euch nicht leib thun, Daß meine Dankbarkeit ben Flor ber Nacht Eutlehnen muß — Das Schweigen ist ber Gott Der Glucklichen — Die engsten Bande find's, Die zartesten, die das Geheimniß stiftet!
(Sie geht ab.)

# Sechster Auftritt.

# Mortimer (allein).

Geh', falsche gleißnerische Königin!
Wie du die Welt, so tausch' ich dich. Recht ist's, Dich zu verrathen, eine gute That!
Seh' ich aus, wie ein Mörder? Lasest du Ruchlose Fertigkeit auf meiner Stirn?
Trau' nur auf meinen Arm und halte deinen Zuruck. Gib dir den frommen Heuchelschein Der Gnade vor der Welt! Indessen du Geheim auf meine Mörderhulfe hoffst,
So werden wir zur Rettung Frist gewinnen!

Erhöhen willst du mich — zeigst mir von serne Bedeutend einen kostbarn Preis — und wärst Du selbst der Preis und deine Frauengunst! Wer bist du, Aermste, und was kannst du geben? Mich locket nicht des eiteln Ruhmes Geiz! Bei ihr nur ist des Lebens Reiz — Um sie, in ew'gem Freudenchore, schweben Der Anmuth Götter und der Jugendlust, Das Glück der Himmel ist an ihrer Brust, Du hast nur todte Güter zu vergeben!

Das Eine Höchste, was das Leben schmuckt, Wenn sich ein Herz, entzückend und entzückt, Dem Herzen schenkt in süßem Selbswergessen, Die Frauenkrone hast du nie besessen, Mie bast du liebend einen Mann beglückt! — Ich muß den Lord erwarten, ihren Brief Ihm übergeben. Ein verhaßter Auftrag! Ich habe zu dem Höflinge kein Herz. Ich selber kann sie retten, ich allein, Gefahr und Ruhm und auch der Preis sen mein!

# Siebenter Auftritt.

Mortimer. Paulet.

Paulet.

Was fagte bir die Konigin?
Mortimer.

Michts, Sir.

Michts - von Bedeutung.

Paulet (fixirt ihn mit ernftem Blid). Hore, Mortimer!

Es ist ein schlüpfrig glatter Grund, auf den Du dich begeben. Lockend ist die Gunst Der Könige; nach Ehre geizt die Jugend.

— Laß dich den Ehrgeiz nicht verführen!

### Mortimer.

War't ihr's nicht felbst, der an den Hof mich brachte? Paulet.

Ich wunschte, daß ich's nicht gethan. Um Hofe Ward un fers Hauses Ehre nicht gesammelt. Steh fest, mein Neffe. Kaufe nicht zu theuer! Verletze dein Gewissen nicht!

#### Mortimer.

Was fallt end) ein? Was fur Beforgnisse! Paulet.

Wie groß dich auch die Königin zu machen Berspricht — Trau' ihrer Schmeichelrede nicht. Berlängnen wird sie dich, wenn du gehorcht, Und, ihren eignen Namen rein zu waschen, Die Blutthat rächen, die sie selbst befahl.

# Mortimer.

Die Blutthat, sagt ihr? —

# Panlet.

Weg mit der Verstellung!

Ich weiß, was dir die Königin angesonnen; Sie hofft, daß deine ruhmbegier'ge Jugend Willfahr'ger senn wird, als mein starres Alter. Haft du ihr zugesagt? Haft du?

#### Mortimer.

Mein Oheim!

# Paulet.

Wenn du's gethan hast, so verfluch' ich dich, Und ich verwerfe —

Leicester (fommt). Werther Sir, erlaubt

Ein Wort mit eurem Neffen. Die Monarchin Ift gnadenvoll gefinnt für ihn; sie will, Daß man ihm die Person der Lady Stuart Uneingeschränkt vertraue — Sie verläßt sich Auf seine Redlichkeit —

Planlet.

Berlagt fich - Gut! Leicefter.

Bas sagt ihr, Gir?

Panlet.

Die Ronigin verläßt sich

Auf ihn, und ich, Mylord, verlaffe mich Auf mich und meine beiden offnen Augen.

(Er geht ab.)

# Adyter Auftritt.

Leicester. Mortimer,

Leicester (verwundert).

Das wandelte ben Ritter an?

Mortimer.

Ich weiß es nicht — Das unerwartete Vertrauen, das die Konigin mir schenkt — Leicester (ibn forschend ansehend).

Berbient ihr, Ritter, bag man euch vertraut?
Mortimer (eben fo).

Die Frage thu' ich euch, Mylord von Lester.

Leicester.

Ihr hattet mir mas ingeheim zu fagen. Mortimer.

Berfichert mich erft, daß ich's wagen darf. Leicester.

Wer gibt mir die Versicherung für end;?
— Laßt euch mein Mißtraun nicht beleidigen!
Ich seh' euch zweierlei Gesichter zeigen
An diesem Hose — Eins darunter ist
Nothwendig falsch, doch welches ist das wahre?
Mortimer.

Es geht mir eben fo mit euch, Graf Lefter.

Wer foll nun bes Vertrauens Unfang machen?
Mortimer.

Wer bas Geringere zu wagen hat. Leicester.

Mun! Der send ihr!

# Mortimer.

Ihr fend ce! Euer Zeugniß,

Des vielbedeutenden, gewalt'gen Lords, Kann mich zu Boden schlagen; meins vermag Nichts gegen euren Rang und eure Gunft.

#### Leicester.

Ihr irrt euch, Sir. In allem Andern bin ich Hier machtig, nur in diesem zarten Punkt, Den ich jetzt eurer Treu' preisgeben soll, Bin ich der schwächste Mann an diesem Hof, Und ein verächtlich Zeugniß kann mich stürzen.

# Mortimer.

Wenn sich der allvermögende Lord Lester So tief zu mir herunterläßt, ein solch Vekenntniß mir zu thun, so darf ich wohl Ein wenig höher denken von mir selbst, und ihm in Großmuth ein Exempel geben.

### Leicester.

Weht mir voran im Zutraun, ich will folgen.

# Mortimer

(ben Brief schnell hervorziehenb). Dies sendet euch die Konigin von Schottland.

# Leicester

(schrickt zusammen und greift hastig darnach). Sprecht leise, Sir — Was seh' ich! Ach! Es ist Ihr Bild!

(Ruft es und betrachtet es mit flummem Entzuden.)

### Mortimer

(ber ihn während des Lesens scharf beobachtet). Mysord, nun glaub' ich euch.

# Leicester

(nachdem er den Brief schnett durchtaufen). Sir Mortimer! Ihr wist des Briefes Inhalt? Mortimer.

Nichts weiß ich.

## Leicester.

Run! Gie hat euch ohne Zweifel

Vertraut —

#### Mortimer.

Sie hat mir nichts vertraut. Ihr wurdet Dies Rathsel mir erklaren, sagte sie.

Ein Rathfel ist ce mir, daß Graf von Lester, Der Günstling der Elisabeth, Mariens Erklärter Feind und ihrer Richter einer, Der Mann senn soll, von dem die Königin In ihrem Unglück Rettung hofft — Und dennoch Muß dem so senn, denn eure Augen sprechen Zu deutlich aus, was ihr für sie empfindet.

### Leicester.

Entdeckt mir selbst erst, wie es kommt, daß ihr Den seur'gen Antheil nehmt an ihrem Schicksal, Und was euch ihr Bertraun erwarb.

# Mortimer.

Milord,

Das kann ich euch mit Wenigem erklären. Ich habe meinen Glauben abgeschworen Zu Rom, und sieh' im Bundniß mit den Guisen. Ein Brief des Erzbischoss zu Rheims hat mich Beglaubigt bei der Königin von Schottland.

### Leicester.

Ich weiß von eurer Glaubensänderung; Sie ist's, die mein Vertrauen zu euch weckte. Gebt mir die Hand. Verzeiht mir meinen Zweisel. Ich kann der Vorsicht nicht zu viel gebrauchen, Denn Walfingham und Vurleigh haffen mich; Ich weiß, daß sie mir lauernd Netze stellen. Ihr konntet ihr Geschöpf und Werkzeug seyn, Mich in das Garn zu ziehn —

## Mortimer.

Wie kleine Schritte

Geht ein so großer Lord an diesem Hof! Graf! Ich beklag' euch.

# Leicester.

Frendig werf' ich mich An die vertrante Freundesbrust, wo ich Des langen Zwangs mich endlich kann entladen. Ihr send verwundert, Sir, daß ich so schnell Das Herz geändert gegen die Maria.
Zwar in der That haßt' ich sie nie — der Zwang Der Zeiten machte mich zu ihrem Gegner.
Sie war mir zugedacht seit langen Jahren, Ihr wißt's, eh' sie die Hand dem Darnlen gab, Als noch der Glanz der Hoheit sie umlachte. Kalt sieß ich damals dieses Glück von mir; Jest im Gesängniß, an des Todes Pforten Such' ich sie auf, und mit Gesähr des Lebens.

# Mortimer.

Daß heißt großmuthig handeln!

# Leicester.

— Die Gestalt

Der Dinge, Sir, hat sich indeß verändert. Mein Ehrgeiz war es, der mich gegen Jugend Und Schönheit fühllos machte. Damals hielt ich Mariens Hand für mich zu klein; ich hoffte Auf den Besitz ber Königin von England.

#### Mortimer.

Es ift bekannt, daß sie euch allen Mannern Vorzog —

### Leicester.

So schien es, edler Sir - und nun, nach zehn

Verlornen Jahren unverdroff'nen Werbens. Berhaften 3mangs - D Gir, mein Berg geht auf! Ich muß bes langen Unmuthe mich entladen -Man preist mich glucklich - Wufte man, was es Kur Retten find, um die man mich beneidet -Nachdem ich zehen bitt're Jahre lang Dem Goben ihrer Gitelfeit geopfert. Mich jedem Wechsel ihrer Sultanslaunen Mit Sklavendemuth unterwarf, bas Svielzena Des fleinen grillenhaften Gigenfinns, Geliebkost jett von ihrer Zartlichkeit, Und jest mit fprodem Stolz guruckgestoßen, Bon ihrer Gunft und Strenge gleich gepeinigt, Die ein Gefangener vom Arqueblick Der Gifersucht gehutet, in's Berhor Genommen wie ein Knabe, wie ein Diener Gescholten - D die Sprache hat kein Wort Kur diefe Solle!

Mortimer.

Ich beklag' euch, Graf. Leicester.

Tauscht mich am Ziel der Preis! Ein Andrer kommt, Die Frucht des theuren Werbens mir zu rauben. An einen jungen blühenden Gemahl Berlier' ich meine lang besessen Rechte! Heruntersteigen soll ich von der Bühne, Wo ich so lange als der Erste glänzte. Nicht ihre Hand allein, auch ihre Gunst Droht mir der neue Ankömmling zu rauben. Sie ist ein Weib, und er ist liebenswerth.

### Mortimer.

Er ift Rathrinens Sohn. In guter Schule hat er bes Schmeichlers Runfte ausgelernt.

# Leicester.

Co fiurgen meine Soffnungen - Ich suche In Diesem Schiffbruch meines Glud's ein Bret Bu faffen - und mein Auge wendet fich Der ersten schonen Soffnung wieder zu. Mariens Bild, in ihrer Reize Glang, Stand neu vor mir; Schonheit und Jugend traten . In ihre vollen Rechte wieder ein; Dicht falter Chraci; mehr, bas Berg verglich, Und ich empfand, welch Kleinod ich verloren. Mit Schrecken seh' ich sie in tiefes Elend Berabgefturgt, geffurgt burch mein Berschulden. Da wird in mir die Hoffnung wach, ob ich Sie jetzt noch retten fonnte und befigen. Durch eine treue Sand gelingt es mir, Ihr mein verandert Berg zu offenbaren. Und dieser Brief, den ihr mir überbracht, Berfichert mir, daß fie verzeiht, fich mir Bum Preise schenken will, wenn ich sie rette.

#### Mortimer.

Ihr thatet aber nichts zu ihrer Nettung! Ihr ließt geschehn, daß sie verurtheilt wurde, Gabt eure Stimme selbst zu ihrem Tod! Ein Bunder muß geschehn — Der Wahrheit Licht Muß mich, den Nessen ihres Huters, rühren, Im Vatikan zu Rom muß ihr der himmel Den unverhofften Retter zubereiten, Soust fand sie nicht einmal den Weg zu euch! Leicester.

Ach, Sir, es hat mir Qualen gnug gekostet! Um selbe Zeit ward sie von Talbots Schloß Nach Fotheringhan weggesührt, der strengen Gewahrsam eures Oheims anvertraut. Gehemmt ward jeder Weg zu ihr; ich mußte Fortsahren vor der Welt, sie zu verfolgen. Doch denket nicht, daß ich sie leidend hätte Zum Tode gehen lassen! Nein, ich hofste Und hofse noch, das Leußerste zu hindern, Wis sich ein Mittel zeigt, sie zu befrein.

#### Mortimer.

Das ist gefunden — Lester, euer edles Bertraun verdient Erwiderung. Ich will sie Befrein, darum bin ich hier, die Anstalt Ist schon getroffen. Euer macht'ger Beistand Bersichert uns den glucklichen Erfolg.

### Leicester.

Was fagt ihr? Thr erschreckt mich. Wie? ihr wolltet — Mortimer.

Gewaltsam aufthun will ich ihren Kerker; Ich hab' Gefährten, Alles ist bereit — Leicester.

Ihr habt Mitwisser und Vertraute! Weh mir! In welches Wagniß reißt ihr mich hinein! Und diese wissen auch um mein Geheimniß? Martimer.

Sorgt nicht. Der Plan ward ohne euch entworfen;

Dhn' euch war' er vollstreckt, bestände fie Nicht drauf, euch ihre Rettung zu verdanken. Leicester.

So konnt ihr mich fur ganz gewiß verfichern, Daß in dem Bund mein Name nicht genannt ift? Mortimer.

Verlaßt euch brauf! Bie? So bedenklich, Graf, Bei einer Botschaft, die euch Hulfe bringt!
Ihr wollt die Stuart retten und besitzen,
Ihr findet Freunde, plötzlich unerwartet,
Vom Himmel fallen euch die nachsten Mittel —
Doch zeigt ihr mehr Verlegenheit als Freude?
Leicester.

Es ist nichts mit Gewalt. Das Wagestud'

Mortimer.

Auch bas Saumen ist's! Leicester.

Ich fag' euch, Mitter, es ift nicht zu wagen. Mortimer (bitter).

Nein, nicht für euch, der sie besitzen will! Wir wollen sie bloß retten, und find nicht so Bedenklich —

# Deicester.

Junger Mann, ihr fend zu rasch - In so gefährlich bornenvoller Sache.

Mortimer.

Ihr — sehr bedacht in foldem Fall der Ehre. Leicester.

3ch feh' die Rege, die uns ringe umgeben.

Mortimer.

Ich fuble Muth, sie alle zu durchreißen. Leicester.

Tollfühnheit, Raserei ist dieser Muth. Mortimer.

Nicht Tapferkeit ift diese Klugheit, Lord. Leicester.

Euch luftet's wohl, wie Babington zu enden? Mortimer.

Euch nicht, des Norfolks Großmuth nachzuahmen. Leicester.

Norfolk hat seine Braut nicht heimgeführt. Mortimer.

Er hat bewiesen, daß er's wurdig war. Leicester.

Wenn wir verderben, reißen wir sie nach. Mortimer.

Wenn wir uns schonen, wird fie nicht gerettet. Leicester.

Ihr überlegt nicht, hort nicht, werdet Alles Mit heftig blindem Ungestum zerstören, Bas auf so guten Weg geleitet war.

Mortimer.

Wohl auf den guten Weg, den ihr gebahnt?
Was habt ihr denn gethan, um sie zu retten?
— Und wie? Wenn ich nun Bube gung gewesen, Sie zu ermorden, wie die Königin
Mir anbefahl, wie sie zu dieser Stunde
Bon mir erwartet — Nennt mir doch die Anstalt,
Die ihr gemacht, ihr Leben zu erhalten.

Leicester (erstaunt).

Gab ench die Konigin diesen Blutbefehl?

Mortimer.

Sie irrte fich in mir, wie fich Maria In euch.

Leicester.

Und ihr habt zugesagt? Habt ihr?

Damit fie andre Bande nicht erkaufe, Bot ich die meinen an.

Deicester.

Ihr thatet wohl.

Dies kann uns Raum verschaffen. Sie verläßt sich Auf euren blut'gen Dienst, das Todesurtheil Bleibt unvollstreckt, und wir gewinnen Zeit — Mortimer (ungebutbig).

Nein, wir verlieren Zeit!

Leicester.

Sie zählt auf euch;

So minder wird sie Anstand nehmen, sich Den Schein der Gnade vor der Welt zu geben. Vielleicht, daß ich durch List sie überrede, Das Angesicht der Gegnerin zu sehn, Und dieser Schritt muß ihr die Hand binden. Burleigh hat Necht. Das Urtheil kann nicht mehr Bollzogen werden, wenn sie sie gesehn.

— Ja, ich versuch' es, Alles biet' ich auf — Mortimer.

Und was erreicht ihr badurch? Wenn sie sich In mir getäuscht sieht, wenn Maria fortfahrt,

Bu leben - Ift nicht Alles, wie zuvor? Frei wird fie niemals! Auch das Mildefte. Bas kommen kann, ift ewiges Gefangniß. Mit einer fuhnen That mußt ihr boch enden. Warum wollt ihr nicht gleich damit beginnen? In euren Banden ift die Macht, ihr bringt Ein Heer zusammen, wenn ihr nur den Abel Auf euren vielen Schlöffern waffnen wollt! Maria hat noch viel verborgne Freunde; Der Howard und der Peren edle Baufer, Db ihre Haupter gleich gefturzt, sind noch Un Selden reich, fie harren nur barauf, Daß ein gewalt'ger Lord bas Beispiel gebe! Weg mit Verstellung! Handelt offentlich! Bertheidigt als ein Ritter Die Geliebte. Rampft einen edeln Rampf um fie! Ihr fend Berr ber Verson ber Konigin von England, Sobald ihr wollt. Lockt fie auf eure Schloffer. Sie ift euch oft babin gefolgt. Dort zeigt ihr Den Mann! Sprecht als Gebieter! Saltet fie Bermahrt, bis fie die Stuart frei gegeben! Leicester.

Ich staune, ich entsetze mich — Wohin Neißt euch der Schwindel? — Kennt ihr diesen Voden? Wist ihr, wie's sieht an diesem Hof, wie eng Dies Frauenreich die Geister hat gebunden? Sucht nach dem Heldengeist, der ehmals wohl In diesem Land sich regte — Unterworsen Ist Alles unter'm Schlüssel eines Weibes, Und jedes Muthes Federn abgespannt. Folgt meiner Leitung. Wagt nichts unbedachtsam. — Ich hore kommen, geht.

# Mortimer.

Maria hofft!

Rehr' ich mit leerem Troft zu ihr zurud? Leicester.

Bringt ihr die Schwure meiner ew'gen Liebe! Mortimer.

Bringt ihr die selbst! Jum Werkzeng ihrer Nettung Bot ich mich an, nicht euch zum Liebesboten!

(Er geht ab.)

# Meunter Auftritt.

Elifabeth. Leicefter.

Elisabeth.

Wer ging da von euch weg? Ich horte sprechen. Leicester

(sich auf ihre Rede schnell und erschrocken umwendend). Es war Sir Mortimer.

Elisabeth.

Was ift end, Lord?

So gang betreten?

Leicester (fast sich).

- Ueber beinen Unblich!

Ich habe dich so reizend nie gesehn.

Beblendet fieh' ich ba von beiner Schonheit. - 21d)!

Clisabeth.

Warum feufat ihr?

Leicester.

Sab' ich feinen Grund

Bu seufzen? Da ich beinen Reiz betrachte, Ernent fich mir der namenlose Schmerz Des brobenden Berluftes.

Elisabeth.

Was verliert ibr?

Leicester.

Dein Berg, bein liebenswurdig Selbst verlier' ich. Bald wirst du in den jugendlichen Armen Des feurigen Gemahls dich glucklich fuhlen, Und ungetheilt wird er bein Berg besigen. Er ift von koniglichem Blut, bas bin Ich nicht, doch Trot sen aller Welt geboten, Db Einer lebt auf Diesem Erbenrund. Der mehr Anbetung fur dich fuhlt, als ich. Der Duc von Anjon hat bich nie gesehn, Nur deinen Ruhm und Schimmer kann er lieben, Ich liebe bich. Warst du die armste Hirtin, Ich als der größte Furft der Welt geboren, Bu beinem Stand wurd' ich heruntersteigen. Mein Diadem zu beinen Sugen legen.

Elisabeth.

Beklag' mich, Dudlen, schilt mich nicht! - Ich darf ja Mein Berg nicht fragen. Uch! das hatte anders Gewählt. Und wie beneid' ich andre Weiber,

Die das erhöhen durfen, was sie lieben. So glucklich bin ich nicht, daß ich dem Manne, Der mir vor allen theuer ist, die Krone Ausselen kann! — Der Stuart ward's vergonnt, Die Hand nach ihrer Neigung zu verschenken; Die hat sich Tegliches erlaubt, sie hat Den vollen Kelch der Freuden ausgetrunken. Leicester.

Jest trinkt fie auch den bittern Relch des Leidens. Elisabeth.

Eic hat der Menschen Urtheil nicht geachtet. Leicht wurd' es ihr zu leben, nimmer lud sie Das Joch sich auf, dem ich mich unterwarf. Hatt' ich doch auch Ansprüche machen können, Des Lebens mich, der Erde Lust zu freun; Doch zog ich strenge Königspflichten vor. Und doch gewann sie aller Männer Gunst, Weil sie sich nur bestist, ein Weib zu senn, Und um sie buhlt die Jugend und das Alter. So sind die Männer. Lüstlinge sind alle! Dem Leichtsinn eilen sie, der Freude zu, Und schäpen nichts, was sie verehren mussen. Verzüngte sich nicht dieser Talbot selbst, Alls er auf ihren Reiz zu reden kam!

# Leicester.

Vergib es ihm. Er war ihr Bachter einst; Die List'ge hat mit Schmeicheln ihn bethort. Elisabeth.

Und ist's benn wirklich wahr, daß sie so schon ist? So oft mußt' ich die Larve ruhmen horen;

Wohl mocht' ich wiffen, was zu glauben ift. Gemålde schmeicheln, Schilderungen lugen, Nur meinen eignen Angen wurd' ich traun.

— Was schaut ihr mich so seltsam an?

# Leicester.

3ch stellte

Dich in Gedanken neben die Maria.

— Die Freude wünscht' ich mir, ich berg' es nicht, Wenn es ganz ingeheim geschehen könnte, Der Stuart gegenüber dich zu sehn!

Dann solltest du erst deines ganzen Siegs Genießen! Die Beschämung gönnt' ich ihr, Daß sie mit eignen Augen — denn der Neid Harfe Augen — überzeugt sich sähe, Wie sehr sie auch an Abel der Gestalt Bon dir besiegt wird, der sie so unendlich In jeder andern würd'gen Tugend weicht.

#### Elisabeth.

Sie ift die Jungere an Jahren.

#### Leicester.

Junger?

Man sieht's ihr nicht an. Freilich ihre Leiden! Sie mag wohl vor der Zeit gealtert haben. Ja, und was ihre Krankung bittrer machte, Das ware, dich als Braut zu sehn! Sie hat Des Lebens schone Hoffnung hinter sich; Dich sähe sie dem Glück entgegen schreiten! Und als die Braut des Königsohns von Frankreich! Da sie sich stets so viel gewußt, so stolz

Gethan mit der französischen Vermählung, Noch jest auf Frankreichs macht'ge Hulfe pocht! Elisabeth (nachtäßig hinwerfend).

Man peinigt mich ja, sie zu sehn. Leicester (tebbaft).

Sie fordert's

Alle eine Gunft; gewahr' es ihr ale Strafe! Du fannst sie auf bas Blutgerufte fubren, Es wird sie minder peinigen, als sich Von beinen Reizen ausgeloscht zu fehn. Dadurch ermordest du sie, wie sie dich Ermorden wollte - Benn fie beine Schonbeit Erblickt, durch Chrbarkeit bewacht, in Glorie Geffellt burch einen unbefleckten Tugenbruf, Den fie, leichtsinnig bublend, von fich warf, Erhoben durch der Krone Glang, und jetzt Durch garte Brautlichkeit geschmuckt - bann bat Die Stunde der Bernichtung ihr geschlagen. Ja - wenn ich jett die Augen auf dich werfe -Die warst du, nie zu einem Sieg der Schonheit Berufteter als eben jett - Mich felbft Sast du umstrahlt wie eine Lichterscheinung. Als du vorbin in's Zimmer tratest - Wie? Wenn du gleich jest, jest wie du bift, bintrateft Vor fie, bu findest feine schon're Stunde -

Clisabeth.

Jetzt — Nein — Nein — Jetzt nicht, Leffer — Nein, bas muß ich

Erft wohl bedenken - mich mit Burleigh -

### Leicester (tebhaft einfallend).

Burleigh!

Der denkt allein auf beinen Staatsvortheil; Auch beine Weiblichkeit hat ihre Rechte; Der zarte Punkt gehört vor dein Gericht, Nicht vor des Staatsmanns — ja, auch Staatskunst will es,

Daß du sie siehst, die bffentliche Meinung Durch eine That der Großmuth dir gewinnest! Magst du nachher dich der verhaßten Feindin, Auf welche Weise dir's gefällt, entladen.

Elisabeth.

Nicht wohlanståndig war' mir's, die Verwandte Im Mangel und in Schmach zu sehn. Man sagt, Daß sie nicht königlich umgeben sen; Vorwersend war' mir ihres Mangels Anblick. Leicester.

Micht ihrer Schwelle brauchst du dich zu nahn. Hor' meinen Kath. Der Zusall hat es eben Mach Wunsch gefügt. Heut' ist das große Jagen, Un Fotheringhan führt der Weg vorbei, Dort kann die Stuart sich im Park ergehn, Du kommst ganz wie von ungefähr dahin, Es darf nichts als vorherbedacht erscheinen, Und wenn es dir zuwider, redest du Sie aar nicht an

Clisabeth.

Begeh' ich eine Thorheit, So ift es eure, Lester, nicht die meine. Ich will euch heute keinen Wunsch versagen, Schiller's sammel. Werke. V. Bb. Weil ich von meinen Unterthanen allen Euch beut' am wehesten gethan.

(Ihn zärtlich ansehend.)

Sen's eine Grille nur von euch. Dadurch Gibt Neigung sich ja kund, daß sie bewilligt Aus freier Gunft, was sie auch nicht gebilligt.

(Leicefter fturgt gu ihren Jugen; ber Borhang fatt.)

# Dritter Aufzug.

Gegend in einem Part. Born mit Baumen befogt, binten eine weite Ausficht.

# Erster Auftritt.

Maria tritt in schnellem Lauf hinter Baumen hervor. Hanna Kennedy folgt langfam.

### Rennedn.

Ihr eilet ja, als wenn ihr Flügel hattet; So kann ich euch nicht folgen, wartet doch!

#### Maria.

Laß mich der neuen Freiheit genießen, Laß mich ein Kind seyn, sey es mit! Und auf dem grunen Teppich der Wiesen Prüsen den leichten, gestügelten Schritt. Bin ich dem finstern Gefängniß entstiegen, Hält sie mich nicht mehr, die traurige Gruft? Laß mich in vollen, in durstigen Zügen Trinken die freie, die himmlische Luft.

#### Kennedy.

D meine theure Lady! Euer Kerker Ift nur um ein klein Weniges erweitert. Ihr seht nur nicht die Mauer, die uns einschließt, Weil sie der Baume dicht Gesträuch versteckt.

#### Maria.

D Dank, Dank diesen freundlich grünen Bäumen, Die meines Kerkers Mauern mir verstecken!
Ich will mich frei und glücklich träumen,
Warum aus meinem süßen Wahn mich wecken?
Umfängt mich nicht der weite Himmelöschooß?
Die Blicke, frei und fessellos,
Ergehen sich in ungemessennen Räumen.
Dort, wo die grauen Nebelberge ragen,
Fängt meines Reiches Gränze an,
Und diese Wolken, die nach Mittag jagen,
Sie suchen Frankreichs fernen Ocean.

Eilende Wolfen, Segler der Lufte! Wer mit euch manderte, mit euch schiffte! Grüßet mir freundlich mein Jugendland! Ich bin gefangen, ich bin in Banden, Uch, ich hab' feinen andern Gefandten! Frei in Luften ift eure Bahn, Ihr send nicht dieser Königin unterthan.

#### Kennedy.

Ach, theure Lady! ihr send außer euch, Die langentbehrte Freiheit macht euch schwarmen.

#### Maria.

Dort legt ein Fischer ben Nachen an! Dies elende Werfzeng fonnte mich retten, Bråchte mich schnell zu befreundeten Stådten. Spärlich nährt es den durftigen Mann. Beladen wollt' ich ihn reich mit Schätzen, Einen Zug sollt' er thun, wie er keinen gethan, Das Glück sollt' er finden in seinen Netzen, Nähm' er mich ein in den rettenden Kahn.

Rennedy.

Verlorne Wünsche! Seht ihr nicht, daß uns Von ferne bort die Spähertritte folgen? Ein finster grausames Verbot scheucht jedes Mitleidige Geschöpf aus unserm Wege.

Maria.

Mein, gute Hanna! Glaub' mir, nicht umsoust Ist meines Kerkers Thor geöffnet worden. Die kleine Gunst ist mir des größern Glücks Berkünderin. Ich irre nicht. Es ist Der Liebe that'ge Hand, der ich sie danke. Lord Lesters mächt'gen Arm erkenn' ich drin. Allmählig will man mein Gefängniß weiten, Durch Kleineres zum Größern mich gewöhnen, Bis ich das Antlitz dessen endlich schaue,

#### Rennedy.

Ach, ich kann diesen Widerspruch nicht reimen! Noch gestern kundigt man den Tod euch an, Und heute wird euch plotzlich solche Freiheit. Auch denen, hort' ich sagen, wird die Kette Gelöst, auf die die ew'ge Freiheit wartet.

#### Maria.

Horft du das Hifthorn? Horft du's klingen,

Mächtigen Rufes, durch Feld und Hain? Ach, auf das muthige Roß mich zu schwingen, An den fröhlichen Zug mich zu reihn! Noch mehr, o die bekannte Stimme, Schmerzlich süßer Erinnerung voll. Oft vernahm sie mein Ohr mit Frenden, Auf des Hochlands bergigen Haiden, Wenn die tobende Jagd erscholl.

# Bweiter Auftritt.

Paulet. Die Vorigen.

Manlet.

Nun! Hab' ich's endlich recht gemacht, Miladn? Berdien' ich einmal euern Dank?

Maria.

Wie, Ritter?

Send ihr's, ber biefe Gunft mir ausgewirft? Ihr fend's?

Paulet.

Warum foll ich's nicht fenn? Ich war Um Hof, ich überbrachte euer Schreiben — Maria.

Ihr übergabt ce? Wirklich thatet ihr's? Und diese Freiheit, die ich jetzt genieße, Ist eine Frucht des Briefs — Paulet (mit Bedeutung).

Und nicht die einz'ge!

Macht euch auf eine großre noch gefaßt.

Maria.

Auf eine großre, Sir? Was meint ihr bamit? Paulet.

Ihr hortet boch die Horner —

Maria (gurudfahrend, mit Ahnung).

Ihr erschreckt mich!

Planlet.

Die Konigin jagt in dieser Wegend.

Maria.

Was?

Paulet.

In wenigen Augenblicken steht sie vor euch.

Kennedy

(auf Maria zueilend, welche zittert und hinzufinken broht). Wie wird euch, theure Lady! Ihr verblaßt.

Paulet.

Nun! Ist's nun nicht recht? War's nicht eure Bitte? Sie wird euch früher gewährt, als ihr gedacht. Ihr war't sonst immer so geschwinder Zunge, Jetzt bringet eure Worte an, jetzt ist Der Augenblick, zu reden!

Maria.

D warum hat man mich nicht vorbereitet! Jest bin ich nicht darauf gefaßt, jest nicht. Was ich mir als die hochste Gunst erbeten, Dunkt mir jest schrecklich, fürchterlich — Komm, Hanna, Tubr' mich in's Haus, daß ich mich faffe, mich Erhole —

### Paulet.

Bleibt. Ihr mußt sie hier erwarten. Wohl, wohl mag's euch angstigen, ich glaub's, Vor eurem Nichter zu erscheinen.

# Dritter Auftritt.

Graf Schrewsburg zu ben Vorigen.

#### Maria.

Es ist nicht barum! Gott, mir ist ganz anders Zu Muth — Ach, edler Schrewsburn! ihr kommt, Bom Himmel mir ein Engel zugesendet! — Ich kann sie nicht sehn! Nettet, rettet mich Bor bem verhaßten Anblick —

### Schrewsburn.

Rommt zu euch, Konigin! Faßt euren Muth Zusammen. Das ift die entscheidungvolle Stunde.

#### Maria.

Ich habe drauf geharret — Jahre lang Mich drauf bereitet, Alles hab' ich mir Gefagt und in's Gedächtniß eingeschrieben, Wie ich sie rühren wollte und bewegen! Bergessen plotzlich, ausgelöscht ist Alles, Nichts lebt in mir in diesem Augenblick,

Als meiner Leiden brennendes Gefühl. In blut'gen Haß gewendet wider sie Ift mir das Herz, es flichen alle guten Gedanken, und die Schlangenhaare schüttelnd Umstehen mich die finstern Höllengeister.

Schrewsburn.

Gebietet eurem wild emporten Blut, Bezwingt des Herzens Bitterkeit! Es bringt Nicht gute Frucht, wenn Haß dem Haß begegnet. Wie sehr auch euer Innres widerstrebe, Gehorcht der Zeit und dem Gesetz der Stunde! Sie ist die Mächtige — Demuthigt euch!

Maria.

Vor ihr? ich kann es nimmermehr! Schrewsbury.

Thut's bennoch!

Sprecht chrerbietig, mit Gelaffenheit! Ruft ihre Großmuth an, troßt nicht, jest nicht Auf euer Necht, jeso ist nicht die Stunde.

Maria.

Ach, mein Verderben hab' ich mir ersleht, Und mir zum Fluche wird mein Flehn erhört! Nie hätten wir uns sehen sollen, niemals! Daraus kann nimmer, nimmer Gutes kommen! Eh' mögen Feu'r und Wasser sich in Liebe Vegegnen und das Lamm den Tiger kussen — Ich bin zu schwer verletzt — sie hat zu schwer Veleidigt — Nie ist zwischen uns Versöhnung!

Seht sie nur erst von Angesicht!

Ich fah es ja wie sie von eurem Brief Erschüttert war, ihr Ange schwamm in Thranen. Nein, sie ist nicht gefühllos, hegt ihr selbst Nur besseres Bertrauen — Darum eben Bin ich voransgeeilt, damit ich euch In Fassung seigen und ermahnen mochte.

Maria (seine Hand ergreisend). Ach, Talbet! Ihr war't siets mein Freund — Daß ich In eurer milben Haft geblieben wäre! Es ward mir hart begegnet, Schrewsburn!

# Schrewsburn.

Bergest jetzt Alles. Darauf benkt allein, Wie ihr fie unterwurfig wollt empfangen.

Maria.

Jit Burleigh auch mit ihr, mein bofer Engel?

Schrewsburn.

Miemand begleitet fie als Graf von Lefter.

Maria.

Lord Lester?

Schrewsburn.

Fürchtet nichts von ihm. Nicht er Will euren Untergang — Sein Werk ift es Daß euch die Königin die Zusammenkunft Bewilligt.

Maria.

Uch! ich wußt' es wohl!

Schrewsburn.

Was sagt ihr?

### Paulet.

Die Konigin fommt!

(Mus weicht auf die Seite, nur Maria bleibt, auf die Rennedy gelehnt.)

# Dierter Auftritt.

Die Vorigen. Elisabeth. Graf Leicester. Gefolge. Elisabeth (zu Leicester).

Wie heißt ber Landsitz?

Leicester.

Fotheringhanschloß.

Elisabeth (gu Schrewsbury).

Schickt unser Jagdgefolg voraus nach London. Das Bolk dringt allzuheftig in den Straffen, Wir suchen Schutz in diesem stillen Park.

(Talbot entfernt das Gefolge. Sie fixirt mit den Augen die Maria, indem sie yn Paulet weiter spricht.) Mein gutes Bolk liebt mich zu sehr. Unmäßig, Abgöttisch sind die Zeichen seiner Frende, So ehrt man einen Gott, nicht einen Menschen.

#### Maria

(werche diese Zeit über halb ohnmächtig auf die Amme gelehnt war, erhebt sich jest, und ihr Auge begegnet dem gespannten Blick der Elisabeth. Sie schaubert zusammen, und wirst sich wieder an der Amme Brust).

D Gott, aus diesen Zugen spricht kein Berg!

#### Clisabeth.

Wer ist die Lady?

(Ein allgemeines Schweigen.)

#### Leicester.

- Du bift zu Fotheringhan, Konigin.

#### Elisabeth

(fiellt fich überrafcht und erflaunt, einen finflern Biid auf Leicestern richtend).

Wer hat mir bas gethan? Lord Lefter!

### Leicester.

Es ift geschehen, Konigin — und nun Der himmel beinen Schritt hieher gelenkt, Co lag bie Grofmuth und bas Mitleib siegen.

# Schrewsburn.

Kaß bich erbitten, konigliche Frau, Dein Aug' auf die Unglückliche zu richten, Die hier vergeht vor deinem Anblick.

(Maria rafft fich zusammen, und will auf die Elisabeth zugehen, fieht aber auf halbem Weg schaubernd fiill; ihre Geberben bruden ben beftigsten Kampf aus.)

### Elisabeth.

Wie, Mulorde?

Wer war es benn, ber eine Tiefgebeugte Mir angekundigt? Eine Stolze find' ich, Bom Ungluck keineswegs geschmeibigt.

#### Maria.

Sen's!

Ich will mich auch noch diesem unterwersen. Fahr' hin, ohnmächt'ger Stolz der edeln Seele! Ich will vergessen, wer ich bin und was Ich litt; ich will vor ihr mich niederwerfen, Die mich in diese Schmach herunterstieß.

(Sie wendet sich gegen die Konigin.) Der Himmel hat fur euch entschieden, Schwester! Gekront vom Sieg ist euer glücklich Haupt; Die Gottheit bet' ich an, die euch erhöhte!

(Sie faut vor ihr nieber.)

Doch send auch ihr nun edelmuthig, Schwester! Laßt mich nicht schmach voll liegen! Eure Hand Streckt aus, reicht mir die konigliche Rechte, Mich zu erheben von dem tiefen Fall!

Elisabeth (zurudtretend).

Ihr send an eurem Platz, Lady Maria! Und dankend preis' ich meines Gottes Gnade, Der nicht gewollt, daß ich zu euren Füßen So liegen sollte, wie ihr jetzt zu meinen.

Maria (mit steigendem Affett). Denkt an den Wechsel alles Menschlichen!
Es leben Götter, die den Hochmuth rächen!
Berehret, fürchtet sie, die schrecklichen,
Die mich zu euren Füßen niederstürzen —
Um dieser fremden Zeugen willen, ehrt
In mir euch selbst! entweihet, schändet nicht
Das Blut der Tudor, das in meinen Abern,
Wie in den euren, sließt — D Gott im Himmel
Steht nicht da, schroff und unzugänglich, wie
Die Felsenklippe, die der Strandende
Vergeblich ringend, zu erfassen strebt.
Mein Alles hängt, mein Leben, mein Geschick,
An meiner Worte, meiner Thränen Krasst;

Lbst mir das Herz, daß ich das eure rubre! Wenn ihr mich anschaut mit dem Eisesblick, Schließt sich das Herz mir schaudernd zu, der Strom Der Ibranen stockt, und kaltes Grausen fesselt Die Flehensworte mir im Busen an.

Elifabeth (falt und fireng).

Was habt ihr mir zu sagen, Lady Stuart?
Ihr habt mich sprechen wollen. Ich vergesse
Die Königin, die schwer beleidigte,
Die fromme Pflicht der Schwester zu erfüllen,
Und meines Anblicks Trost gewähr' ich euch.
Dem Trieb der Großmuth folg' ich, setze mich
Gerechtem Tadel aus, daß ich so weit
Heruntersteige — denn ihr wißt,
Daß ihr mich habt ermorden lassen wollen.

#### Maria.

Womit soll ich den Anfang machen, wie Die Worte klüglich stellen, daß sie euch Das Herz ergreisen, aber nicht verletzen!
D Gott, gib meiner Rede Kraft, und nimm Ihr jeden Stachel, der verwunden konnte!
Kann ich doch für mich selbst nicht sprechen, ohne euch Schwer zu verklagen, und das will ich nicht.

— Ihr habt an mir gehandelt, wie nicht recht ist, Denn ich bin eine Königin wie ihr, Und ihr habt als Gefangne mich gehalten.
Ich kam zu euch als eine Vittende,
Und ihr, des Gastrechts heilige Gesetze,
Der Bölser heilig Recht in mir verhöhnend,
Schloßt mich in Kerkermauern ein; die Freunde

Die Diener werden graufam mir entriffen, Unwurd'gem Mangel werd' ich preisgegeben, Man fiellt mich por ein schimpfliches Gericht Nichts mehr davon! Ein ewiges Bergeffen Bebede, was ich Granfames erlitt. - Scht! Ich will alles eine Schickung nennen; Ihr send nicht schuldig, ich bin auch nicht schuldig; Ein bofer Beift flieg aus bem Abgrund auf, Den Saf in unfern Bergen zu entzunden, Der unfre garte Jugend schon entzweit. Er wuchs mit uns, und bose Menschen fachten Der ungluchfel'gen Flamme Athem zu, Wahnsinn'ge Giferer bewaffneten Mit Schwert und Dolch die unberufne Hand -Das ist bas Kluchgeschick ber Konige, Daß sie, entzweit, die Welt in Saß zerreißen, Und jeder Zwietracht Furien entfesseln, - Jett ift kein fremder Mund mehr zwischen uns, (Mabert fich ihr gutraulich und mit schmeichelndem Ton.) Wir stehn einander felbst nun gegenüber. Jett, Schwester, redet! nennt mir meine Schuld, Ich will ench volliges Genuge leiften. Ach. daß ihr damals mir Gebor geschenkt, Alls ich so bringend euer Auge suchte! Es ware nie so weit gekommen, nicht Un diesem traur'gen Ort geschähe jett Die ungluckselig traurige Begegnung. Elisabeth.

Mein guter Stern bewahrte mich bavor, Die Natter an den Bufen mir zu legen.

- Nicht die Geschicke, euer schwarzes Berg Klagt an, die milde Chrfucht eures Saufes. Nichts Keindliches war zwischen uns geschehn. Da fundigte mir euer Ohm, der stolze. Berrichwuth'ae Priester, der die freche Sand Rad allen Kronen ftreckt, die Kehde an, Bethörte euch, mein Wappen anzunehmen, Euch meine Ronigstitel zuzueignen, Auf Tod und Leben in den Rampf mit mir Bu gebn - Wen rief er gegen mich nicht auf? Der Priefter Zungen und ber Wolfer Schwert, Des frommen Wahnsinns furchterliche Waffen; Dier felbit, im Friedenssitze meines Reichs. Blies er mir der Empbrung Flammen an -Doch Gott ift mit mir, und der stolze Priester Behalt das Keld nicht - Meinem Saupte war Der Streich gedrohet, und das eure fallt! Maria.

Ich sieh' in Gottes Hand. Ihr werdet euch So blutig eurer Macht nicht überheben — Elisabeth.

Wer foll mich hindern? Euer Oheim gab Das Beispiel allen Königen der Welt, Wie man mit seinen Feinden Frieden macht. Die Sankt Barthelemi sew meine Schule! Was ist mir Blutverwandtschaft, Wölkerrecht? Die Kirche trennet aller Pflichten Band, Den Treubruch heiligt sie, den Königsmord; Ich übe nur, was eure Priester lehren. Sagt! welches Psand gewährte mir für euch Wenn ich großmuthig eure Vande löste? Mit welchem Schloß verwahr' ich eure Treue, Das nicht Sankt Peters Schlussel öffnen kann? Gewalt nur ist die einz'ge Sicherheit; Kein Bundniß ist mit dem Gezücht der Schlangen.

Maria.

D das ift ener traurig finstrer Argwohn! Ihr habt mich stets als eine Feindin nur Und Fremdlingin betrachtet. Hattet ihr Zu eurer Erbin mich erklart, wie mir Gebührt, so hatten Dankbarkeit und Liebe Euch eine treue Freundin und Verwandte In mir erhalten.

#### Elisabeth.

Draußen, Lady Stuart,
Ist eure Freundschaft, euer Haus das Papsithum,
Der Mönch ist euer Bruder — Euch zur Erbin
Erklären! Der verrätherische Fallstrick!
Daß ihr bei meinem Leben noch mein Bolk
Berführtet, eine listige Armida,
Die edle Ingend meines Königreichs
In eurem Buhlernetze schlau verstricktet —
Daß Alles sich der neu aufgehnden Sonne
Zuwendete, und ich —

#### Maria.

Regiert in Frieden! Tedwedem Unspruch auf dies Reich entsag' ich. Uch, meines Geistes Schwingen sind gelähmt; Nicht Größe lockt mich mehr — Ihr habt's erreicht, Ich bin nur noch der Schatten der Maria. Gebrochen ift in langer Rerkerschmach Der eble Muth - Ihr babt bas Aleuferste an mir Gethan, babt mich zerfiort in meiner Blutbe! - Jett macht ein Ende, Schwester! Sprecht es aus, Das Wort, um beffentwillen ihr gefommen, Denn nimmer will ich glauben, daß ihr famt, Um euer Opfer graufam zu verhöhnen. Sprecht diefes Wort aus! Sagt mir: "Ihr fend frei, "Maria! Meine Macht habt ihr gefühlt, "Gett lernet meinen Chelmuth verebren." Saat's, und ich will mein Leben, meine Freiheit Als ein Geschenk aus eurer Sand empfangen. - Ein Wort macht Alles ungeschehn. Ich warte Darauf. D laßt mich's nicht zu lang erharren! Weh euch, wenn ihr mit diesem Wort nicht endet! Denn wenn ihr jetzt nicht segenbringend, herrlich, Wie eine Gottheit von mir scheidet - Schwester! Nicht um dies gange reiche Giland, nicht Um alle Lander, die bas Meer umfaßt, Mocht' ich vor euch so stehn, wie ihr vor mir! Elisabeth.

Bekennt ihr endlich euch fur überwunden?
Ift's aus mit euren Ranken? Ift kein Mörder Mehr unterweges? Will kein Abenteurer Für euch die traur'ge Nitterschaft mehr wagen?
— Ja, es ist aus, Lady Maria. Ihr verführt Mir Keinen mehr. Die Welt hat andre Sorgen.
Es lüstet Keinen, euer — vierter Mann
Zu werden, denn ihr tödtet eure Freier,
Wie eure Manner!

Maria (auffahrend).

Schwester! Schwester!

D Gott! Gott! Gib mir Mäßigung! Elisabeth

(sieht sie lange mit einem Blick stolzer Berachtung an). Das also sind die Neizungen, Lord Lester, Die ungestraft kein Mann erblickt, daneben Kein andres Weib sich wagen darf zu stellen! Fürwahr! Der Ruhm war wohlseil zu erlangen, Es kostet nichts, die allgemeine Schönheit Zu seyn, als die gemeine seyn für alle! Maria.

Das ift zu viel!

Elisabeth (höhnisch tachend). Seht zeigt ihr euer wahres Gesicht, bis jeht war's nur die Larve. Maria

(vor Jorn gtühend, doch mit einer ebeln Würde). Ich habe menschlich, jugendlich gesehlt,
Die Macht versührte mich, ich hab' es nicht
Verheimlicht und verborgen; falschen Schein
Hab' ich verschmäht, mit königlichem Freimuth.
Das Aergste weiß die Welt von mir und ich
Rann sagen, ich bin besser als mein Rus.
Weh ench, wenn sie von euren Thaten einst
Den Ehrenmantel zieht, womit ihr gleißend
Die wilde Glut verstohlner Lüste deckt.
Nicht Ehrbarkeit habt ihr von eurer Mutter
Geerbt; man weiß, um welcher Tugend willen

Unna von Boulen bas Schaffot bestiegen.

### Schrewsburn

(tritt zwischen beibe Kontginnen). D Gott des himmels! Muß es dahin kommen! Ift das die Mäßigung, die Unterwerfung, Ladn Maria?

### Maria.

Måßigung! Ich habe Ertragen, was ein Mensch ertragen kann. Fahr' hin, lammherzige Gelassenheit!
Zum Hinmel fliche, leidende Geduld!
Epreng' endlich deine Bande, tritt hervor Aus deiner Höhle, langverhaltner Groll!
Und du, der dem gereizten Basilist
Den Mordblick gab, leg' auf die Zunge mir Den gift'gen Pseil —

### Schrewsburn.

D sie ist außer sich! Berzeih ber Rasenden, der schwer Gereizten! (Etisabeth, vor Zorn sprachtos, schießt wuthende Blide auf Marien.)

### Leicester

(in der beftigsten Unrube, sucht die Esisabeth hinweg zu führen). Here

Die Buthende nicht an! Hinweg, hinweg Bon biesem unglucksel'gen Ort!

#### Maria.

Der Thron von England ift durch einen Baftard Entweiht, der Britten edelherzig Bolf Durch eine lift'ge Gauklerin betrogen. - Regierte Recht, so laget ihr vor mir Im Staube jetzt; denn ich bin euer Konig. (Etifabeth geht fchneu ab, die Lords folgen ihr in der hoche ften Bestürzung.)

# Bunfter Auftritt.

Maria. Kennedy.

# Kennedy.

D was habt ihr gethan! Sie geht in Wuth! Jetzt ist es aus und alle Hoffnung schwindet.
Maria (noch ganz außer sich).

Sie geht in Wuth! Sie tragt den Tod im Herzen!
(Der Renneby um ben Hals fallenb.)

D wie mir wohl ift, Hanna! Endlich, endlich Nach Jahren der Erniedrigung, der Leiden, Ein Augenblick der Nache, des Triumphs! Wie Vergeslassen fällt's von meinem Herzen, Das Messer stieß ich in der Feindin Brust.

#### Rennedn.

Unglückliche! Der Wahnsinn reißt euch hin, Ihr habt die Unverschnliche verwundet. Sie führt den Blitz, sie ist die Konigin; Vor ihrem Buhlen habt ihr sie verhöhnt!

Maria.

Bor Lefters Augen hab' ich sie erniedrigt!

Er sah es, er bezeugte meinen Sieg! Wie ich sie niederschlug von ihrer Hohe, Er stand babei, mich startte seine Nabe!

# Sechster Auftritt.

Mortimer zu ben Vorigen.

Kennedy.

D Sir! Welch ein Erfolg — Mortimer.

Ich hörte Alles.

(Gibt ber Amme ein Zeichen, fich auf ihren Poften zu begeben, und tritt naber. Sein ganzes Wesen brudt eine heftige, leibenschaftliche Stimmung aus.)

Du hast gesiegt! du tratst sie in den Staub! Du warst die Konigin, sie der Verbrecher. Ich bin entzückt von deinem Muth, ich bete Dich an; wie eine Göttin, groß und herrlich Erscheinst du mir in diesem Augenblick.

### Maria.

Ihr spracht mit Lestern, überbrachtet ihm Mein Schreiben, mein Geschenk — D redet, Sir!

#### Mortimer

(mit glübenden Bliden fie betrachtenb). Wie dich der edle königliche Zorn Umglänzte, deine Reize mir verklärte! Du bist das schönste Weib auf dieser Erde!

# Maria.

Ich bitt' euch, Sir! Stillt meine Ungeduld. Was spricht Mylord? D sagt, was darf ich hoffen? Mortimer.

Wer? Er? Das ist ein Teiger, Elender! Hofft nichts von ihm, verachtet ihn, vergest ihn! Maria.

Was sagt ihr?

#### Mortimer.

Er ench retten und besitzen! Er ench! Er soll es wagen! Er! Mit mir Muß er auf Tod und Leben darum kampfen! Maria.

Ihr habt ihm meinen Brief nicht übergeben?
— D dann ift's aus!

# Mortimer.

Der Feige liebt das Leben.

Wer bich will retten und die Seine nennen, Der muß ben Tod beherzt umarmen konnen.

#### Maria.

Er will nichts fur mich thun?

# Mortimer.

Nichts mehr von ihm!

Was kann er thun, und was bedarf man sein? Ich will bich retten, ich allein!

#### Maria.

Ach, was vermögt ihr!

#### Mortimer.

Lauschet euch nicht mehr, Als ob es noch wie gestern mit euch stunde!

So wie die Königin jetzt von ench ging, Wie dies Gespräch sich wendete, ist Alles Berloren, jeder Gnadenweg gesperrt. Der That bedarf's jetzt, Kühnheit muß entscheiden, Für Alles werde Alles frisch gewagt, Frei müßt ihr senn, noch eh' der Morgen tagt.

Maria.

Was sprecht ihr? Diese Nacht! Wie ift das möglich?

Hört, was beschlossen ist. Bersammelt hab' ich In heimlicher Kapelle die Gefährten; Ein Priester hörte unste Beichte an, Ablaß ist uns ertheilt fur alle Schulden, Die wir begingen, Ablaß im Boraus Für alle, die wir noch begehen werden. Das letzte Sakrament empfingen wir, Und fertig sind wir zu der letzten Reise.

Maria.

D welche furchterliche Vorbereitung! Mortimer.

Dies Schloß ersteigen wir in dieser Nacht, Der Schluffel bin ich machtig. Wir ermorden Die Huter, reißen dich aus deiner Kammer. Gewaltsam sterben muß von unfrer Hand, Daß Niemand überbleibe, der den Raub Verrathen konne, jede lebende Seele.

Maria.

Und Drury, Paulet, meine Kerkermeister? D cher werden sie ihr letztes Blut — Mortimer.

Von meinem Dolche fallen sie zuerst! Maria.

Bas? Euer Oheim, euer zweiter Bater?
Mortimer.

Bon meinen Handen stirbt er. Ich ermord' ihn. Maria.

D blut'ger Frevel!

Mortimer.

Alle Frevel find

Vergeben im Voraus. Ich kann bas Aergste Begehen, und ich will's.

Maria.

D schrecklich, schrecklich!

Mortimer.

Und mußt' ich auch die Königin durchbohren. Ich hab' ce auf die Hostie geschworen.

Maria.

Nein, Mortimer! Ch' so viel Blut um mich — Mortimer.

Was ist mir alles Leben gegen bich Und meine Liebe! Mag der Welten Band Sich lösen, eine zweite Wasserslut Herwogend alles Athmende verschlingen! — Ich achte nichts mehr! Eh' ich dir entsage, Eh' nahe sich das Ende aller Tage.

Maria (zurücktretenb).

Gott! welche Sprache, Sir, und — welche Blicke! — Sie schrecken, sie verscheuchen mich.

#### Mortimer

(mit irren Bliden und im Ausbrud bes stillen Wahnfinns). Das Leben ist

Nur ein Moment, ber Tod ist auch nur einer!
— Man schleife mich nach Indurn, Glied für Glied Zerreiße man mit glübender Eisenzange,

(Indem er beftig auf sie zugebt, mit ausgebreiteten Armen.) Wenn ich dich, Heißgeliebte, umfange — Maria (zurüctretenb).

Unfinniger, zuruck! -

Mortimer.

Un diefer Bruft,

Auf biefem liebeathmenden Munde — Maria.

Um Gotteswillen, Sir! Lagt mich hincin gehn! Mortimer.

Der ist ein Rasender, der nicht das Glück Fesibalt in unauflöslicher Umarmung, Wenn es ein Gott in seine Hand gegeben. Ich will dich retten, kost' es tausend Leben! Ich rette dich, ich will es, doch so wahr Gott lebt! ich schwör's, ich will dich auch besitzen.

Maria.

D, will kein Gott, kein Engel mich beschützen! Kurchtbares Schicksal! Grimmig schleuberst du Bon einem Schreckniß mich dem andern zu. Bin ich geboren, nur die Abuth zu wecken? Berschwort sich Haß und Liebe, mich zu schrecken? Mortimer.

Ja, gluhend, wie sie haffen, lieb' ich bich!

Sie wollen dich enthaupten, diesen Hals, Den blendend weißen, mit dem Beil durchschneiden. D weihe du dem Lebensgott der Freuden, Was du dem Hasse blutig opfern mußt! Mit diesen Reizen, die nicht dein mehr sind, Beselige den glücklichen Geliebten! Die schone Locke, dieses seidne Haar, Berfallen schon den sinstern Todesmächten, Gebrauch's, den Sklaven ewig zu umslechten!

### Maria.

D weldze Sprache muß ich hören! Sir! Mein Ungluck follt' euch heilig senn, mein Leiden, Wenn es mein königliches Haupt nicht ist.

# Mortimer.

Die Krone ist von beinem Haupt gefallen, Du hast nichts mehr von ird'scher Majeståt, Bersuch' es, laß bein Herrscherwort erschallen, Ob dir ein Freund, ein Netter ausersteht. Nichts blieb dir als die rührende Gestalt, Der hohen Schönheit göttliche Gewalt, Die läßt mich Alles wagen und vermögen, Die treibt dem Beil des Henkers mich entgegen —

#### Maria.

D wer errettet mich von seiner Wuth!

#### Mortimer.

Bermegner Dienst belohnt sieh auch verwegen! Warum verspritzt der Tapfere sein Blut? Ist Leben doch des Lebens höchstes Gut! Ein Nasender, der es umsonst verschlendert! Erst will ich ruhn an seiner wärmsten Brust — (Er prest sie bestig an sich.)

#### Maria.

D muß ich Sulfe rufen gegen ben Mann, Der mein Erretter —

#### Mortimer.

Du bist nicht gefühllos; Nicht kalter Strenge klagt die Welt dich an; Dich kann die heiße Liebesbitte rühren, Du hast den Sanger Rizzio beglückt, Und jener Bothwell durfte dich entsühren.

Maria.

Bermeffener!

#### Mortimer.

Er war nur bein Tyrann! Du zittertest vor ihm, ba bu ihn liebtest! Wenn nur ber Schrecken bich gewinnen kann, Beim Gott ber Holle! —

### Maria.

Last mich! Raset ihr?

# Mortimer.

Erzittern follst bu auch vor mir!

Kennedy (hereinstürzenb). Man naht. Man kommt. Bewaffnet Bolk erfüllt

Den ganzen Garten. Mortimer

(auffahrend und zum Degen greifend). Ich beschütze dich!

#### Maria.

D Hanna! rette mich aus seinen Handen! Wo find' ich Aermste einen Zufluchtort? Zu welchem Heiligen soll ich mich wenden? Hier ist Gewalt und drinnen ist der Mord.

(Gie flieht bem Saufe gu, Rennedy folgt.)

# Siebenter Auftritt.

Mortimer. Paulet und Drury, welche außer fich hereinfturgen. Gefolge eilt über die Scene.

Plaulet.

Verschließt die Pforten. Zieht die Brucken auf! Mortimer.

Dheim, was ift's?

Paulet.

Wo ift die Morderin?

hinab mit ihr in's finsterste Gefängniß!

Mortimer.

Was gibt's? Was ift geschehn? Paulet.

Die Ronigin!

Verfluchte Hande! Teuflisches Erkuhnen! Mortimer.

Die Königin! Welche Königin?

Planlet.

Von England!

Sie ift ermordet auf der Londner Straße!

(Gilt in's Saus.)

# Achter Auftritt.

Mortimer, gleich barauf Okelly.

Mortimer.

Bin ich im Wahnwiß? Ram nicht eben Jemand Vorbei und rief: Die Königin sen ermordet? Nein, nein, mir träumte nur. Ein Fieberwahn Bringt mir als wahr und wirklich vor den Sinn, Was die Gedanken gräßlich mir erfüllt. Wer kommt? Es ist Okell'. So schreckenvoll!

Kliebt, Mortimer! Flieht! Alles ift verloren.

Okelly (hereinstürzend).

Mortimer.

Was ist verloren?

Okelln.

Fragt nicht lange. Denft

Auf schnelle Flucht!

Mortimer. Bas gibt's denn? Okelln.

Sanvage führte

Den Streich, ber Rafende.

Mortimer.

So ist es wahr?

Okelly.

Wahr, wahr! O rettet euch!

Mortimer.

Sie ift ermordet,

Und auf den Thron von England steigt Maria! Okelly.

Ermordet! Wer sagt bas?

Mortimer.

Ihr selbst!

Okelly.

Sie lebt!

Und ich und ihr, wir alle sind des Todes. Mortimer.

Gie lebt?

Okelly.

Der Stoß ging fehl, der Mantel fing ihn auf, Und Schrewsburn entwaffnete den Mörder.

Mortimer.

Gie lebt?

Okelly.

Lebt, um uns alle zu verderben! Rommt, man umzingelt schon den Park. Mortimer.

Wer hat

Das Rasende gethan?

.

Okelln.

Der Barnabit'

Uns Toulon war's, den ihr in der Kapelle

Tieffinnig sitzen saht, als uns der Monch Das Anathem' ausbeutete, worin Der Papst die Königin mit dem Fluch belegt. Das Nächste, Kurzeste wollt' er ergreifen, Mit einem kecken Streich die Kirche Gottes Vefrein, die Martyrkrone sich erwerben! Dem Priester nur vertraut' er seine That, Und auf dem Londner Weg ward sie vollbracht.

#### Mortimer

(nach einem langen Stillschweigen). D bich verfolgt ein grimmig wuthend Schicksal, Unglückliche! Jest — ja, jest mußt du sterben, Dein Engel selbst bereitet beinen Fall.

#### Okelly.

Sagt! wohin wendet ihr die Flucht? Ich gehe, Mich in des Nordens Waldern zu verbergen.

#### Mortimer.

Flieht hin und Gott geleite eure Flucht! Ich bleibe. Noch versuch' ich's, sie zu retten, Wo nicht, auf ihrem Sarge mir zu betten.

(Gehen ab zu verschiedenen Seiten.)

# Vierter Anfzug.

Borgimmer.

# Erster Auftritt.

Graf Aubefpine, Kent und Leicester.

Anbespine.

Wie sieht's um Ihro Majestat? Mylords, Ihr seht mich noch ganz außer mir vor Schrecken. Wie ging das zu? Wie konnte das in Mitte Des allertreusten Volks geschehen? Leicester.

Es geschah

Durch Keinen aus dem Bolfe. Der es that, War eures Konigs Unterthan, ein Franke.

Anbespine.

Ein Rasender gewißlich!

Rent,

Ein Papist,

Graf Aubespine!

# Zweiter Auftritt.

Vorige. Burleigh im Gefprach mit Davison.

Burleigh.

Sogleich muß ber Befchl

Bur hinrichtung verfaßt und mit dem Siegel Bersehen werden — Wenn er ausgesertigt, Wird er der Königin zur Unterschrift Gebracht. Geht! Keine Zeit ist zu verlieren.

Davison.

Es soll geschehn.

(Geht ab.)

Aubespine (Burteigh entgegen). Mylord, mein treues Gerg

Theilt die gerechte Freude dieser Insel. Lob sen dem Himmel, der den Mörderstreich Gewehrt von diesem königlichen Haupt!

Burleigh.

Er sen gelobt, ber unfrer Feinde Bosheit 3u Schanden machte!

Anbespine.

Mog' ihn Gott verdammen,

Den Thater dieser fluchenswerthen That!

Burleigh.

Den Thater und den schändlichen Erfinder. Aubespine (gu Rent).

Gefällt es Eurer Herrlichkeit, Lordmarschall, Bei Ihro Majestät mich einzusühren, Daß ich den Glückwunsch meines Herrn und Königs Zu ihren Füßen schuldigst niederlege — Burleigh.

Bemuht euch nicht, Graf Aubespine. Aubespine (offisios).

Ich weiß,

Lord Burleigh, mas mir obliegt. Burleigh.

Ench liegt ob,

Die Infel auf das schleunigste zu raumen. Anbespine (tritt erstaunt gurud).

Mas? Mie ist bas?

Burleigh.

Der heilige Charakter

Beschützt euch heute noch und morgen nicht mehr.
Anbespine.

Und was ift mein Berbrechen?

Burleigh.

Wenn ich es

Genannt, so ift es nicht mehr zu vergeben. Anbespine.

Ich hoffe, Lord, das Necht der Abgesandten — Furleigh.

Schutzt — Reichsverrather nicht.

Leicester und Rent.

Ha! Was ist das?

Anbespine.

Mylord,

Bedenkt ihr wohl -

Burleigh.

Ein Pag, von eurer Sand

Gefdrieben, fand fich in des Morders Tafche.

Rent.

Ift's moglich?

Anbefpine.

Biele Paffe theil' ich aus;

Ich kann der Menschen Innres nicht erforschen.

Burleigh.

In eurem Sause beichtete ber Morber.

Anbespine.

Mein Saus ift offen.

Burleigh.

Jedem Feinde Englands.

Anbespine.

Ich fordre Untersuchung.

Burleigh.

Furchtet fie!

Anbefpine.

In meinem haupt ift mein Monarch verlett; Zerreißen wird er bas geschlofine Bundnif.

Burleigh.

Zerrissen schon hat ce die Königin; England wird sich mit Frankreich nicht vermäblen. Mylord von Kent! Ihr übernehmet ce, Den Grafen sicher an das Meer zu bringen. Das aufgebrachte Bolk hat sein Hotel Gestürmt, wo sich ein ganzes Arsenal Bon Waffen fand; es droht, ihn zu zerreißen, Wie er sich zeigt; verberget ihn, bis sich Die Wuth gelegt — Ihr haftet für sein Leben! Anbespine.

Ich gehe, ich verlaffe biefes Land,

Wo man ber Volker Necht mit Füßen tritt, Und mit Verträgen spielt — doch mein Monarch Wird blut'ge Nechenschaft —

Burleigh.

Er hole fic! (Kent und Anbespine geben ab.)

# Dritter Auftritt.

Ceicester und Burleigh.

## Leicester.

So lost ihr selbst das Bundnis wieder auf, Das ihr geschäftig unberusen knupftet. Ihr habt um England wenig Dank verdient, Mylord, die Muhe konntet ihr euch sparen.

## Burleigh.

Mein Zweck war gut. Gott leitete es anders. Wohl dem, der sich nichts Schlimmeres bewußt ist! Leicester.

Man kennt Cecils geheinnißreiche Miene, Wenn er die Jagd auf Staatsverbrechen macht.
— Jest, Lord, ist eine gute Zeit für euch; Ein ungeheurer Frevel ist geschehn, Und noch umhüllt Geheimniß seine Thäter.
Jest wird ein Inquisitionsgericht Eröffnet. Wort und Blicke werden abgewogen,

Gedanken felber vor Gericht gestellt. Da fend ihr ber allwicht'ge Mann, ber Atlas Des Staats; gang England liegt auf euren Schultern. Burleigh.

In cuch, Molord, erfenn' ich meinen Meifter, Denn folchen Sieg, ale eure Rednerkunft Erfocht, hat meine nie bavon getragen.

Leicester.

Was meint ihr bamit, Lord?

Burleigh.

Ihr war't es body, ber hinter meinem Ruden Die Konigin nach Fotheringhanschloß 3u loden wußte?

Leicester.

Sinter eurem Ruden!

Mann fcheuten meine Thaten eure Stirn? Burleigh.

Die Königin hattet ihr nach Fotheringhav Geführt? Nicht doch! Ihr habt die Königin Micht hingeführt! — Die Königin war ce, Die so gefällig war, euch hinzuführen.

Leicester.

Bas wollt ihr bamit fagen, Lord? Burleigh.

Die edle

Person, die ihr die Konigin dort spielen ließt! Der herrliche Triumph, den ihr der arglos Bertrauenden bereitet! — Gut'ge Fürstin! So schamlos frech verspottete man dich, So schonungslos wardst du dahin gegeben! — Das also ist die Großmuth und die Milbe, Die euch im Staatsrath plöglich angewandelt! Darum ist diese Stuart ein so schwacher, Berachtungswerther Feind, daß es der Muh' Nicht lohnt, mit ihrem Blut sich zu bestecken! Ein feiner Plan! Fein zugespitzt! Nur Schade, Ju fein geschärfet, daß die Spige brach! Leicester.

Nichtswurdiger! Gleich folgt mir! Un dem Throne Der Konigin follt ihr mir Rede stehn. Burleigh.

Dort trefft ihr mich — Und sehet zu, Milord, Daß euch bort die Beredsamkeit nicht fehle!
(Gebt ab.)

# Dierter Auftritt.

Leicester allein, barauf Mortimer.

Leicester.

Ich bin entdeckt, ich bin durchschaut — Wie kam Der Unglückselige auf meine Spuren!
Weh mir, wenn er Beweise hat! Erfährt Die Königin, daß zwischen mir und der Maria Verständnisse gewesen — Gott! Wie schuldig Steh' ich vor ihr! Wie hinterlistig treulos Erscheint mein Rath, mein unglückseliges

Bemübn, nach Fotheringhan sie zu sühren!
Gransam verspottet sieht sie sich von mir,
An die verhaßte Feindin sich verrathen!
O nimmer, nimmer kann sie das verzeihn!
Borberbedacht wird Alles unn erscheinen,
Anch diese bittre Wendung des Gesprächs,
Der Gegnerin Triumph und Hohngelächter,
Fa selbst die Mörderhand, die blutig schrecklich,
Ein unerwartet ungeheures Schickfal,
Dazwischen kam, werd' ich bewassnet haben!
Nicht Rettung seh' ich, nirgends! Ha! Wer kommt!

(tommt in ber bestigsten Unruhe und blidt schen umber). Graf Lester! Send ihr's! Sind wir ohne Zeugen? Leicester.

Unglücklicher, hinweg! Was sucht ihr hier?
Mortimer.

Man ist auf unsrer Spur, auf eurer auch; Nehmt euch in Acht!

Leicester. Hinweg, hinweg! Mortimer.

Man weiß,

Daß bei bem Grafen Aubespine geheime Berfammlung war —

Leicester.

Was kummert's mich!

Mortimer.

Daß sich ber Morber

Dabei befunden -

#### Deicester.

Das ift eure Sache!

Verwegener! was unterfangt ihr euch, In euren blut'gen Frevel mich zu flechten? Vertheidigt eure bosen Handel selbst!

## Mortimer.

So hort mich boch nur an.

Leicester (in heftigem Born).

Weht in die Holle!

Was hängt ihr euch, gleich einem bosen Geift, Un meine Fersen! Fort! Ich kenn' euch nicht; Ich habe nichts gemein mit Meuchelmordern.

## Mortimer.

Ihr wollt nicht horen. Ench zu warnen komm' ich; Auch eure Schritte sind verrathen —

## Leicester.

Spa!

## Mortimer.

Der Großschatzmeister war zu Fotheringhan, Sogleich nachdem die Unglücksthat geschehn war; Der Königin Zimmer wurden streng durchsucht, Da fand sich —

Leicester.

Was?

Mortimer.

Ein angefangner Brief

Der Konigin an ench

Leicester.

Die Ungluckfel'ge!

Mortimer.

Worin fie ench auffordert, Wort zu halten, Euch das Versprechen ihrer Hand erneuert, Des Vildnisses gedenkt —

Leicester.

Tod und Berdammniß!

Mortimer.

Lord Burleigh hat ben Brief.

Leicester.

Ich bin verloren!

(Er acht wahrend ber folgenden Rebe Mortimers verzweifs lungsvoll auf und nieber.)

## Mortimer.

Ergreift den Augenblick! Kommt ihm zuvor! Errettet euch, errettet sie — Schwort euch Heraus, ersinnt Entschuldigungen, wendet Das Aergste ab! Ich selbst kann nichts mehr thun. Zerstreut sind die Gefährten, auseinander Gesprengt ist unser ganzer Bund. Ich eile Mach Schottland, neue Freunde dort zu sammeln. An euch ist's jest; versucht, was euer Ausen, Was eine kecke Stirn vermag!

Leicester (fieht fill, ptoptich besonnen). Das will ich.

(Er geht nach der Thur, öffnet sie, und ruft: He da! Trabanten!

(zu bem Offizier, ber mit Bewaffneten hereintritt.) Diesen Staatsverrather Nehmt in Berwahrung und bewacht ihn wohl! Die schändlichste Verschwörung ist entdeckt; Ich bringe selbst der Konigin die Votschaft.

(Er geht ab.)

## Mortimer

(steht anfangs starr vor Erstaunen, faßt sich aber balb und sieht Leicestern mit einem Blick der tiefsten Berachtung nach). Ha, Schändlicher! — Doch ich verdiene das. Wer hieß mich auch dem Elenden vertrauen? Weg über meinen Nacken schreitet er; Mein Fall muß ihm die Nettungsbrücke bauen. — So rette dich! Verschlossen bleibt mein Mund, Ich will dich nicht in mein Verderben flechten.

Auch nicht im Tode mag ich deinen Bund;
Das Leben ist das einz'ge Gut des Schlechten.

(Bu bem Offizier ber Wache, ber hervortritt, um ihn gefangen zu nehmen.)

Was willst du, seiler Sklaw' der Tyrannei? Ich spotte beiner, ich bin frei!

(Einen Dolch ziehend.)

# Offizier.

Er ist bewehrt — Entreißt ihm seinen Dolch! (Sie bringen auf ihn ein, er erwehrt sich ihrer.) Mortimer.

Und frei im letzten Augenblicke foll Mein Herz sich desnen, meine Zunge lösen! Fluch und Verderben euch, die ihren Gott Und ihre wahre Königin verrathen! Die von der irdischen Maria sich Treulos, wie von der himmlischen gewendet, Sich dieser Bastardkönigin verkauft —

## Offizier.

Bort ihr bie Laft'rung! Auf! Ergreifet ibn.

#### Mortimer.

Geliebte! Nicht erretten konnt' ich dich, So will ich dir ein mannlich Beispiel geben. Maria, heil'ge, bitt' fur mich! Und nimm mich zu dir in dein himmlisch Leben!

(Er durchsticht fich mit dem Dold und faut ber Wache in die Arme.)

Bimmer ber Konigin.

# Fünfter Auftritt.

Elisabeth, einen Brief in ber Sand. Burleigh.

#### Elisabeth.

Mich hinzuführen! Solchen Spott mit mir Zu treiben! Der Verräther! Im Triumph Vor seiner Buhlerin mich aufzuführen! D so ward noch kein Weib betrogen, Burleigh!

## Burleigh.

Ich kann es noch nicht fassen, wie es ihm, Durch welche Macht, durch welche Zauberkunste Gelang, die Klugheit meiner Konigin So sehr zu überraschen.

#### Elisabeth.

Dich sterbe

Vor Scham! Wie mußt' er meiner Schwäche spotten! Sie glaubt' ich zu erniedrigen und war, Ich selber, ihres Spottes Ziel!

Burleigh.

Du fiehst nun ein, wie treu ich dir geratben! Elisabeth.

D ich bin schwer dasur gestraft, daß ich Bon eurem weisen Rathe mich entsernt! Und follt' ich ihm nicht glauben? In den Schwüren Der treusten Liebe einen Fallstrick fürchten? Wem darf ich trau'n, wenn er mich hinterging? Er, den ich groß gemacht vor allen Großen, Der mir der Nächste stets am Herzen war, Dem ich verstattete, an diesem Hos Sich wie der Herr, der König, zu betragen! Burleigh.

Und zu derselben Zeit verrieth er bich Un biese falsche Konigin von Schottland!

Elisabeth.

D sie bezahle mir's mit ihrem Blut!

— Sagt! ift bas Urtheil abgefaßt?

Burleigh.

Es liegt

Bereit, wie bu befohlen.

Elisabeth.

Sterben soll sie!

Er foll fie fallen fehn, und nach ihr fallen. Berftoffen hab' ich ihn aus meinem Herzen;

Fort ist die Liebe; Rache füllt es ganz.
So hoch er stand, so tief und schmählich sen
Sein Sturz! Er sen ein Denkmal meiner Strenge,
Wie er ein Beispiel meiner Schwäche war.
Man führ' ihn nach dem Tower; ich werde Peers
Ernennen, die ihn richten. Hingegeben
Sen er der ganzen Strenge des Gesetzes.

Burleigh.

Er wird fich zu dir drangen, fich rechtfert'gen — Elisabeth.

Wie kann er sich rechtfert'gen? Ueberführt Ihn nicht der Brief? D sein Berbrechen ist Klar, wie der Tag!

Burleigh.

Doch du bist mild und gnadig;

Sein Anblick, seine macht'ge Gegenwart — Elisabeth.

Ich will ihn nicht sehn. Niemals, niemals wieder! Habt ihr Befehl gegeben, daß man ihn Zuruck weist, wenn er kommt?

Burleigh.

So ift's befohlen!

Page (tritt ein).

Mylord von Lefter!

Königin.

Der Abscheuliche!

Ich will ihn nicht fehn. Sagt ihm, daß ich ihn Nicht fehen will.

Page.

Das wag' ich nicht, bem Lord Zu sagen, und er wurde mir's nicht glauben.

## Königin.

So hab' ich ihn erhöht, daß meine Diener Bor feinem Angehn mehr als meinem zittern! Burleigh (gum Pagen).

Die Konigin verbiet' ihm , fich zu nahn!

(Page geht zögernd ab.)

Königin (nach einer Paufe). Wenn's dennoch möglich ware — Wenn er sich Mechtfert'gen könnte! — Sagt mir, könnt' es nicht Ein Fallstrick senn, den mir Maria legte, Mich mit dem treusten Freunde zu entzwei'n? O sie ist eine abgeseimte Bubin! Wenn sie den Brief nur schrieb, mir gist'gen Argwohn

In's Berg zu streun, ihn, ben sie haßt, in's Unglud

Zu sturzen — Burleigh. Aber Konigin, erwäge —

# Sechster Auftritt.

Vorige. Leicester.

## Leicester

(reißt die Thure mit Gewalt auf, und tritt mit gebieterischem Wesen herein).

Den Unverschämten will ich sehn, ber mir Das Zimmer meiner Ronigin verbietet.

Clisabeth.

Sa, ber Bermegene!

Leicester.

Mich abzuweisen!

Wenn sie fur einen Burleigh sichtbar ift, So ift sie's auch fur mich!

Burleigh.

Ihr fend fehr fuhn, Mylord,

Sier wider die Erlaubniß einzusturmen.

Leicester.

Ihr send sehr frech, Lord, hier das Wort zu nehmen. Erlaubniß? Was? Es ist an diesem Hofe Niemand, durch dessen Mund Graf Lester sich Erlauben und verbieten lassen kann!

(Indem er sich der Etisabeth bemåthig nähert.) And meiner Königin eignem Mund will ich — Elisabeth (ohne ihn anzusehen).

Aus meinem Angesicht, Nichtswürdiger!

Leicester.

Nicht meine gutige Elisabeth, Den Lord vernehm' ich, meinen Feind, in diesen Unholden Worten — Ich beruse mich auf meine Elisabeth — du liehest ihm dein Dhr; Das Gleiche fordt' ich.

Elisabeth.

Rebet, Schandlicher!

Bergrößert euren Frevel! Längnet ihn!

Leicester.

Last diesen Ueberlästigen sich erst Entsernen — Tretet ab, Mylord — Was ich Mit meiner Konigin zu verhandeln habe, Braucht keinen Zeugen. Geht!

Elisabeth (zu Burleigh).

Bleibt, ich befehl' ce!

## Leicester.

Was soll der Dritte zwischen dir und mir! Mit meiner angebeteten Monarchin Hab' ich's zu thun — die Rechte meines Platzes Behaupt' ich — Es sind heil'ge Rechte! Und ich bestehe drauf, daß sich der Lord Entserne!

#### Elifabeth.

Euch geziemt die stolze Sprache!

## Leicester.

Bohl ziemt sie mir, denn ich bin der Beglückte, Dem deine Gunft den hohen Borzug gab; Das hebt mich über ihn und über Alle!
Dein Herz verlieh mir diesen stolzen Rang, Und was die Liebe gab, werd' ich, bei Gott!
Mit meinem Leben zu behaupten wissen.
Er geh' — Und zweier Augenblicke nur Bedarf's, mich mit dir zu verständ'gen.

#### Elisabeth.

Ihr hofft umsonst, mich listig zu beschwatzen.

#### Leicester.

Beschwaßen konnte dich der Plauderer; Ich aber will zu beinem Herzen reden, Und was ich im Bertraun auf deine Gunst Gewagt, will ich auch nur vor deinem Herzen Schiller's sammtt. Werte. V. Wb. Nechtfertigen — Kein anderes Gericht Erkenn' ich über mir, als deine Neigung! Elisabeth.

Schamlefer! Eben diese ist's, die ench zuerst Berdammt — Zeigt ihm ben Brief, Mylord! Burleigh.

Dier ist er!

#### Leicester

(burchtauft ben Brief, ohne die Faffung zu veranbern). Das ift der Stuart Hand!

Elisabeth.

Les't und verstummt!

#### Leicester

(nachbem er gelefen, rubig).

Der Schein ist gegen mich; boch barf ich hoffen, Daß ich nicht nach bem Schein gerichtet werbe! Elisabeth.

Konnt' ihr es lauguen, daß ihr mit der Stuart In heimlichem Berständniß war't, ihr Bildniß Empfingt, ihr zur Befreiung Hoffnung machtet? Leicester.

Leicht ware mir's, wenn ich mich schuldig fühlte, Das Zeugniß einer Feindin zu verwerfen! Doch frei ist mein Gewissen; ich bekenne, Daß sie die Wahrheit schreibt!

### Elisabeth.

Mun benn,

Unglucklicher!

Burleigh.

Sein eigner Mund verdammt ibn.

Elisabeth.

Aus meinen Augen! In den Tower — Verrather! Leicester.

Der bin ich nicht. Ich hab' gesehlt, daß ich Aus diesem Schritt dir ein Geheimniß machte; Doch redlich war die Absicht; es geschah, Die Feindin zu erforschen, zu verderben. Elisabeth.

Elende Ausflucht! -

Burleigh. Wie, Mulord? Ihr glaubt — Leicester.

Ich habe ein gewagtes Spiel gespielt, Ich weiß, und nur Graf Lester durfte sich An diesem Hose solcher That erkühnen. Wie ich die Stuart hasse, weiß die Welt. Der Nang, den ich bekleide, das Vertrauen, Wodurch die Königin mich ehrt, muß jeden Zweisel In meine treue Meinung niederschlagen. Wohl darf der Mann, den deine Gunst vor Allen Auszeichnet, einen eignen kühnen Weg Einschlagen, seine Pflicht zu thun.

Burleigh.

Warum,

Wenn's eine gute Sache war, verschwiegt ihr? Leicester.

Mylord! Ihr pflegt zu schwatzen, eh' ihr handelt, Und send die Glocke eurer Thaten. Das Ist eure Weise, Lord. Die meine ist, Erst handeln und dann reden! Burleigh.

Ihr redet jego, weil ihr mußt. Teicester

(ihn stoll und höhnisch mit den Augen meffend).

Und ihr

Berühmt ench, eine wundergroße That In's Werk gerichtet, eure Königin Gerettet, die Verrätherei entlardt Zu haben — Alles wißt ihr, eurem Scharfblick Kann's nicht entgehen, meint ihr — Armer Prahler! Troß eurer Spürkunst war Maria Stuart Noch heute frei, wenn ich es nicht verhindert. Burleigh.

Ihr hattet -

Leicester.

Ich, Mylord. Die Königin Bertraute sich dem Mortimer, sie schloß Ihr Innerstes ihm auf, sie ging so weit, Ihm einen blut'gen Auftrag gegen die Maria Zu geben, da der Oheim sich mit Abschen Bon einem gleichen Antrag abgewendet — Sagt! Ist es nicht so?

(Konigin und Burleigh feben einander betroffen an.)

Burleigh.

Wie gelangtet ihr

Dazu? -

Leicester.

Ifi's nicht fo? — Run, Mylord! Wo hattet Ihr eure tausend Angen, nicht zu sehn, Daß dieser Mortimer euch hinterging? Daß er ein wuthender Papist, ein Werkzeug Der Guisen, ein Geschöpf der Stuart war, Ein kedt entschlostener Schwärmer, der gekommen, Die Stuart zu befrein, die Königin Zu morden

#### Clisabeth

(mit duperftem Erstaunen). Dieser Mortimer! Leicester.

Er war's, burch ben

Maria Unterhandlung mit mir pflog, Den ich auf diesem Wege kennen lernte. Noch heute sollte sie aus ihrem Kerker Gerissen werden; diesen Augenblick Entdeckte mir's sein eigner Mund; ich ließ ihn Gesangen nehmen und in der Verzweislung, Sein Werk vereitelt, sich entlarvt zu sehn, Gab er sich selbst den Tod!

Clisabeth.

Dich bin unerhört

Betrogen — Dieser Mortimer! Burleigh.

Und jetzt

Geschah das? Jetzt, nachdem ich euch verlaffen! Leicester.

Ich muß um meinetwillen sehr beklagen, Daß es dies Ende mit ihm nahm. Sein Zeugniß, Wenn er noch lebte, wurde mich vollkommen Gereinigt, aller Schuld entledigt haben. Drum übergab ich ihn des Nichters Hand. Die strengste Rechtsform sollte meine Unschuld Bor aller Welt bewähren und besiegeln.

Burleigh.

Er todtete sich, sagt ihr. Er sich selber? Oder Ihr ihn?

Leicester.

Unwurdiger Berdacht! Man hore Die Wache ab, ber ich ihn übergab!

(Er geht an die Thur und ruft hinaus. Der Offizier ber Leibwache tritt herein.)

Erstattet Ihrer Majeståt Bericht, Wie biefer Mortimer umkam!

## Offizier.

Ich hielt die Wache

Im Borsaal, als Mylord die Thure schnell Eröffnete und mir befahl, den Ritter Alls einen Staatsverrather zu verhaften. Wir sahen ihn hierauf in Wuth gerathen, Den Dolch ziehn, unter heftiger Verwünschung Der Königin, und ch' wir's hindern konnten, Ihn in die Brust sich stoßen, daß er todt Zu Voden sturzte —

Leicester.

Es ist gut. Ihr konnt

Abtreten, Gir! Die Konigin weiß genug!

(Offizier geht ab.)

Elisabeth.

D welcher Abgrund von Abscheulichkeiten!

Leicester.

Wer war's nun, ber bich rettete? War cs

Mylord von Burleigh? Wußt' er die Gefahr, Die dich umgab? War er's, der sie von dir Gewandt? — Dein treuer Lester war dein Engel! Burleigh.

Graf! Diefer Mortimer ftarb euch fehr gelegen. Elisabeth.

Ich weiß nicht, was ich fagen foll. Ich glaub' euch, Und glaub' euch nicht. Ich denke, ihr send schuldig Und send es nicht! D die Verhaßte, die Mir all das Weh bereitete!

## Leicester.

Sie muß sterben. Tetzt stimm' ich felbst für ihren Tod. Ich rieth Dir an, das Urtheil unvollstreckt zu lassen, Bis sich auf's Neu' ein Arm für sie erhübe. Dies ist geschehn — und ich bestehe drauf, Daß man das Urtheil ungesäumt vollstrecke.

Burleigh.

Ihr riethet dazu! Ihr!

Leicester.

So sehr es mich Bersten zu greifen.

Emport, zu einem Aeußersten zu greifen, Ich sehe nun und glaube, daß die Wohlfahrt Der Königin dies blut'ge Opfer heischt; Drum trag' ich darauf au, daß der Befehl Zur Hinrichtung gleich ausgesertigt werde!

Burleigh (zur Königin).

Da ce Mylord so treu und ernstlich meint, So trag' ich darauf an, daß die Bollstreckung Des Richterspruche ihm übertragen werde.

## Leicester.

Mir?

## Burleigh.

Ench. Nicht beffer konnt ihr ben Berdacht, Der jest noch auf euch lastet, widerlegen, Als wenn ihr sie, die ihr geliebt zu haben Beschuldigt werdet, selbst enthaupten lasset.

#### Elisabeth

(Leicestern mit den Augen fixirent). Mulord rath gut. So fen's, und dabei bleib' es.

## Leicester.

Mich follte billig meines Nanges Hoh' Bon einem Auftrag dieses traur'gen Inhalts Befrein, der sich in jedem Sinne besser Für einen Burleigh ziemen mag als mich. Wer seiner Königin so nahe steht, Der sollte nichts Unglückliches vollbringen. Jedoch um meinen Eiser zu bewähren, Um meiner Königin genugzuthun, Begeb' ich mich des Vorrechts meiner Würde Und übernehme die verhaßte Pflicht.

Clisabeth.

Lord Burleigh theile fie mit cuch!

Tragt Gorge,

Daß ber Befehl gleich ausgefertigt werde.
(Burleigh geht, Man bort braugen ein Getummel.)

# Siebenter Auftritt.

Graf von Kent gu ben Vorigen.

Elisabeth.

Was gibt's, Mylord von Kent? Was fur ein Auflauf Erregt die Stadt — Was ift es?

Rent.

Ronigin,

Es ist das Volk, das den Pallast umlagert, Es fordert heftig dringend, dich zu sehn.

Elisabeth.

Bas will mein Bolf?

Rent.

Den Schrecken geht durch London, Dein Leben sen bedroht, es gehen Mörder Umher, vom Papste wider dich gesendet. Verschworen senen die Katholischen, Die Stuart aus dem Kerker mit Gewalt zu reißen und zur Königin auszurusen. Der Pöbel glaubt's und wüthet. Nur das Haupt Der Stuart, das noch heute fällt, kann ihn Veruhigen.

Elisabeth.

Wie? Soll mir Zwang geschehn? Kent.

Sie find entschlossen, eher nicht zu weichen, Bis du das Urtheil unterzeichnet haft.

# Achter Auftritt.

Burleigh und Davison mit einer Schrift. Die Vorigen. Glifabeth.

Mas bringt ihr, Davison?

Davison (nabert sich, ernsthaft).

Du hast befohlen,

D Konigin -

Elisabeth.

Was ift's?

(Inbem sie die Schrift ergreifen will, schauert sie zusammen und fabrt guruck,)

D Gott!

Burleigh.

Gehorche

Der Stimme des Bolks, sie ift die Stimme Gottes. Elisabeth

(unentschlossen und mit sich selbst kampsend). D meine Lords! Wer fagt mir, ob ich wirklich Die Stimme meines ganzen Bolks, die Stimme Der Welt vernehme! Alch, wie sehr besurcht' ich, Wenn ich dem Wunsch der Menge nun gehorcht, Daß eine ganz verschiedne Stimme sich Wird hören lassen — ja, daß eben die, Die jest gewaltsam zu der That mich treiben, Mich, wenn's vollbracht ist, strenge tadeln werden!

## Meunter Auftritt.

Graf Schrewsbury ju ben Vorigen.

#### Schrewsburn

(fommt in großer Bewegung). Man will dich übereilen, Königin! O halte fest, sen standhaft!

> (Indem er Davison mit der Schrift gewahr wird.) Oder ist es

Geschehen? Ift es wirklich? Ich erblicke Ein unglückselig Blatt in dieser Hand. Das komme meiner Königin jetzt nicht Bor Angen.

#### Elisabeth.

Edler Schrewsburn! Man zwingt mich.

#### Schrewsburn.

Wer kann bich zwingen? Du bist Herrscherin; Hier gilt es, beine Majeståt zu zeigen! Gebiete Schweigen jenen rohen Stimmen, Die sich erdreisten, beinem Königswillen Zwang anzuthun, bein Urtheil zu regieren. Die Furcht, ein blinder Wahn bewegt das Volk, Du selbst bist außer dir, bist schwer gereizt, Du bist ein Mensch und jetzt kannst du nicht richten.

## Burleigh.

Gerichtet ift schon långst. Hier ist kein Urtheil Bu fallen; zu vollziehen ist's.

#### Rent

(ber sich bei Schrewsburg's Eintritt entfernt bat, tommt zurud). Der Auflauf wachst, das Bolk ist langer nicht Zu bandigen.

Elisabeth (zu Schrewsbury). Ihr seht, wie sie mich drängen! Schrewsbury.

Mur Aufschub fordr' ich. Dieser Federzug Entscheidet beines Lebens Glück und Frieden. Du haft es Jahre lang bedacht; soll dich Der Augenblick im Sturme mit sich führen? Nur kurzen Aufschub. Sammle dein Gemuth, Erwarte eine ruhigere Stunde.

Burleigh (heftig).

Erwarte, zogre, faume, bis das Reich In Flammen steht, bis es der Feindin endlich Gelingt, den Mordstreich wirklich zu vollführen. Dreimal hat ihn ein Gott von dir entfernt. Heut' hat er nahe dich berührt; noch einmal Ein Bunder hoffen, hieße Gott versuchen.

Schremsburn.

Der Gott, ber bich burch seine Wunderhand Viermal erhielt, der heut' dem schwachen Arm Des Greisen Kraft gab, einen Wüthenden Zu überwält'gen — er verdient Vertrauen! Ich will die Stimme der Gerechtigkeit Jest nicht erheben, jest ist nicht die Zeit, Du kanust in diesem Sturme sie nicht hören. Dies Eine nur vernimm! Du zitterst jest Vor dieser lebenden Maria! Nicht

Die Lebende haft bu zu furchten. Bittre bor Der Todten, der Enthaupteten. Gie wird Dom Grab' erfteben, eine Zwietrachtabttin, Ein Rachegeist in beinem Reich berumgebn. Und beines Bolkes Bergen von bir wenden. Jett haft der Britte die Gefürchtete: Er wird sie rachen, wenn sie nicht mehr ift. Nicht mehr die Keindin seines Glaubens, nur Die Enkeltochter feiner Ronige, Des Saffes Opfer und der Gifersucht Wird er in der Bejammerten erblicken! Schnell wirst du die Beranderung erfahren. Durchziehe London, wenn die blut'ge That Geschehen, zeige dich dem Bolk, das sonft Sich jubelnd um dich ber eraoß, du wirft Gin andres England fehn, ein andres Bolk, Denn dich umgibt nicht mehr die herrliche Gerechtigkeit, die alle Bergen bir Besiegte! Furcht, die schreckliche Begleitung Der Tyrannei, wird schaubernd vor dir bergiebn, Und jede Strafe, wo bu gebit, verbben. Du haft bas Lette, Meußerste gethan; Welch Haupt steht fest, wenn dieses beil'ge fiel! Elisabeth.

Ach, Schrewsbury! Ihr habt mir heut' das Leben Gerettet, habt des Morders Dolch von mir Gewendet — Warum ließet ihr ihm nicht Den Lauf? So ware jeder Streit geendigt, Und alles Zweifels ledig, rein von Schuld, Läg' ich in meiner stillen Gruft! Fürwahr,

Ich bin des Lebens und des Herrschens mud'! Muß eine von und Roniginnen fallen, Damit die andre lebe - und es ift Nicht anders, das erkenn' ich - kann benn ich Micht die fenn, welche weicht? Mein Bolf mag wahlen, Sich geb' ibm feine Majeftat gurud. Gott ift mein Zeuge, baß ich nicht fur mich, Mur fur bas Beffe meines Bolks gelebt. hofft es von dieser schmeichlerischen Stuart, Der jungern Konigin, glucklichere Tage, So steig' ich gern von diesem Thron, und fehre In Woodfrocks fille Ginfamfeit guruck, Wo meine ansprucholose Jugend lebte, Wo ich, vom Tand der Erdenaroße fern, Die Hoheit in mir selber fand - Bin ich Bur Berrscherin boch nicht gemacht! Der Berrscher Muß bart senn konnen, und mein Berg ist weich. Ich habe diese Infel lange glucklich Regiert, weil ich nur brauchte zu beglücken. Es kommt die erfte schwere Konigspflicht, Und ich empfinde meine Dhumacht Burleigh.

Mun, bei Gott!

Wenn ich so ganz unkönigliche Worte Aus meiner Königin Mund vernehmen muß, So war's Verrath an meiner Pflicht, Verrath Am Vaterlande, langer still zu schweigen. — Du sagst, du liebst dein Bolk, mehr als dich selbst, Das zeige jetzt! Erwähle nicht den Frieden Für dich und überlaß das Reich den Sturmen. — Denk an die Kirche! Soll mit dieser Stnart Der alte Aberglauben wiederkehren?
Der Monch auf's Neu' hier herrschen, der Legat Aus Rom gezogen kommen, unste Kirchen Berschließen, unste Könige entthronen?
— Die Seelen aller beiner Unterthanen Ich sorder sie von dir — Wie du jetzt handelst, Sind sie gerettet oder sind verloren.
Hier ist nicht Zeit zu weiblichem Erbarmen, Des Bolkes Wohlsahrt ist die höchste Pflicht; Hat Schrewsbury das Leben dir gerettet,
So will ich England retten — das ist mehr!

Elisabeth.

Man überlaffe mich mir felbst! Bei Menschen ist Nicht Nath noch Trost in dieser großen Sache. Ich trage sie dem höhern Nichter vor. Was der mich lehrt, das will ich thun — Entsernt euch, Molords!

#### (Zn Davison.)

Ihr, Sir, konnt in der Nahe bleiben!

Die Lords geben ab. Schrewsbury allein bleibt noch einige Augenblicke vor der Königin stehen, mit bebeutungsvollem Blick, dann entfernt er sich langsam, mit einem Ausbruck bes tiefsten Schmerzens.)

# Behnter Anftritt.

Elisabeth (allein).

D Sflaverei bes Bolksbienste! Schmähliche Knechtschaft — Wie bin ich's mube, diesem Gögen Zu schmeicheln, ben mein Junerstes verachtet! Wann soll ich frei auf diesem Throne stehn! Die Meinung muß ich ehren, um das Lob Der Menge buhlen, einem Pobel muß ich's Recht machen, dem der Gaukler nur gefällt. D der ist noch nicht König, der der Welt Gefallen muß! Nur der ist's, der bei seinem Thun Nach keines Menschen Beisall brancht zu fragen.

Warum hab' ich Gerechtigkeit geubt,
Willkuhr gehaßt mein Leben lang, daß ich
Für diese erste unvermeibliche
Gewaltthat selbst die Hände mir gesesselt!
Das Muster, das ich selber gab, verdammt mich!
War ich tyrannisch, wie die spanische
Maria war, mein Vorsahr auf dem Thron, ich konnte
Tetzt ohne Tadel Königsblut verspritzen!
Doch war's denn meine eigne freie Wahl,
Gerecht zu seyn? Die allgewaltige
Nothwendigkeit, die auch das freie Wollen
Der Könige zwingt, gebot mir diese Tugend.

Umgeben rings von Feinden, halt mich nur Die Bolksgunft auf dem angefochtnen Thron. Mich zu vernichten, streben alle Machte Des festen Landes. Unverschnlich schleudert Der rom'sche Papst den Vannsluch auf mein Haupt; Mit falschem Bruderkuß verrath mich Frankreich, Und offnen, wüthenden Bertilgungskrieg Vereitet mir der Spanier auf den Meeren. So steh' ich kampsend gegen eine Welt, Ein wehrlos Weib! Mit hohen Tugenden Muß ich die Bloße meines Nechts bedecken, Den Flecken meiner fürstlichen Geburt, Wodurch der eig'ne Vater mich geschändet. Umsonst bedeck' ich ihn — Der Gegner Haß Hat ihn entbloßt, und siellt mir diese Stuart, Ein ewig drohendes Gespenst, entgegen.

Nein, diese Furcht soll endigen!
Ihr Haupt soll fallen. Ich will Frieden haben.
— Sie ist die Furie meines Lebens. Mir Ein Plagegeist, vom Schicksal angeheftet.
Wo ich mir eine Freude, eine Hossung Gepflanzt, da liegt die Höllenschlange mir Im Wege. Sie entreißt mir den Geliebten,
Den Bräut'gam raubt sie mir! Maria Stuart Heist jedes Unglück, das mich niederschlägt!
Ist sie aus den Lebendigen vertilgt,
Frei bin ich, wie die Luft auf den Gebirgen.

(Stillschweigend.)

Mit welchem Hohn sie auf mich niedersah, Als sollte mich der Blick zu Boden blitzen! Ohnmächtige! Ich führe bespre Waffen; Sie treffen todtlich und du bist nicht mehr!

(Mit raschem Schritt nach bem Tische gebend und bie Feber ergreifent.)

Ein Bastard bin ich dir? — Unglückliche! Ich bin es nur, so lang du lebst und athmest. Der Zweisel meiner fürstlichen Geburt, Er ist getilgt, sobald ich dich vertilge. Sobald dem Britten keine Wahl mehr bleibt, Bin ich im achten Chebett geboren!

(Sie unterschreibt mit einem raschen, festen Febergug, tagt bann bie Feber fallen, und tritt mit einem Ausbruct bes Schredens zuruck. Rach einer Paufe klingelt fie.)

# Elfter Auftritt.

Elisabeth. Davison.

Elisabeth.

Wo sind die andern Lords?

Davison.

Sie sind gegangen, Das aufgebrachte Volk zur Ruh' zu bringen.
Das Toben war auch Augenblicks gestillt,
Sobald der Graf von Schrewsbury sich zeigte.
"Der ist's, das ist er!" riesen hundert Stimmen;
"Der rettete die Königin! Hört ihn,
"Den bravsten Mann in England!" Nun begann
Der edle Talbot und verwies dem Bolk
In sansten Worten sein gewaltsames
Beginnen, sprach so kraftvoll überzeugend,
Daß Alles sich besänstigte, und siill
Vom Platze schlich.

#### Elisabeth.

Die wankelmuth'ge Menge,

Die jeder Wind herumtreibt! Wehe dem, Der auf dies Rohr sich lehnet! — Es ist gut, Sir Davison. Ihr konnt nun wieder gehn.

(Wie sich Jener nach ber Thur gewendet.) Und dieses Blatt — nehmt es zurück — Ich leg's In eure Hände.

#### Davison

(wirft einen Blid auf bas Papier und erschrickt). Königin! Dein Name!

Du haft entschieden?

#### Elisabeth.

— Unterschreiben sollt' ich. Ein Blatt Papier entscheidet

Ich hab's gethan. Ein Blatt Papier entscheidet Noch nicht, ein Name tobtet nicht.

#### Davison.

Dein Name, Königin, unter dieser Schrift Entschiedt Alles, tödtet, ist ein Strahl Des Donners, der geslügelt trifft — Dies Blatt Besiehlt den Kommissarien, dem Sherif, Nach Fotheringhauschloß sich stehnden Fußes Jur Königin von Schottland zu verfügen, Den Tod ihr anzukundigen, und schnell, Sobald der Morgen tagt, ihn zu vollziehn. Hier ist kein Ausschub! jene hat gelebt, Wenn ich dies Blatt aus meinen Händen gebe.

#### Clisabeth.

In eure schwachen Hande. Fleht ihn an,

Daß er mit feiner Beisbeit ench erleuchte. Ich geh' und überlaff' euch eurer Pflicht.

(Sie will geben.)

Davison (tritt ihr in ben Weg.) Mein, meine Konigin! Berlag mich nicht, Ch' bu mir beinen Willen fund gethan. Bedarf ce bier noch einer andern Weisheit, Als ein Gebot buchstäblich zu befolgen? - Du legft bies Blatt in meine Sand, daß ich Bu schleuniger Bollziehung es befordere? Elifabeth.

Das werdet ihr nach eurer Klugheit -Davison

(fcnell und erschroden einfallenb).

Micht

Rach meiner! Das verhute Gott! Geborfam Ift meine gange Alugheit. Deinem Diener Darf bier nichts zu entscheiden übrig bleiben. Gin flein Berfehn war' hier ein Konigsmord, Ein unabsebbar, ungeheures Ungluck. Bergonne mir, in biefer großen Sache Dein blindes Werkzeug willenlos zu fenn. In flare Borte faffe beine Meinung, Was foll mit diefem Blutbefehl geschebn?

#### Elisabeth.

- Sein Name fpricht es aus. Davison.

Co willft bu, baß er gleich vollzogen werbe? Clisabeth (abgernb).

Das fag' ich nicht, und zittre, es zu benken.

## Davison.

Du willst, daß ich ihn långer noch bewahre?

Clisabeth (fanen.)

Auf eure Gefahr? Ihr haftet fur die Folgen. Davison.

Ich? Heil'ger Gott! — Sprich, Königin? 2Bas willst du? Elisabeth (ungebutbig).

Ich will, daß dieser unglücksel'gen Sache Nicht mehr gedacht foll werden, daß ich endlich Will Ruhe davor haben und auf ewig.

## Davison.

Es fostet dir ein einzig Wort. D fage, Bestimme, was mit dieser Schrift foll werden! Elisabeth.

Ich hab's gefagt, und qualt mich nun nicht weiter. Davison.

Du hattest es gesagt? Du hast mir nichts Gesagt — D, es gefalle meiner Konigin, Sich zu erinnern.

Etisabeth (stampft auf ben Boben). Unerträglich!

## Davison.

Habe Nachsicht

Mit mir! Ich kam seit wenig Monden erst In dieses Amt! Ich kenne nicht die Sprache Der Hoke und der Königin — In schlicht Einsacher Sitte bin ich ausgewachsen; Drum habe du Geduld mit deinem Knecht! Laß dich das Wort nicht reu'n, das mich belehrt, Mich klar macht über meine Pflicht — (Er nabert fich ihr in flebender Stellung, fie tehrt ibm ben Racen zu, er flebt in Verzweiflung, dann fpricht er mit entschloff'nem Ton.)

Nimm dies Papier zuruck! Nimm es zuruck! Es wird mir glubend Feuer in den Handen. Nicht mich erwähle, dir in diesem furchtbaren Geschäft zu dienen.

Clisabeth.

Thut, was cures Amts ift! (Sie gebt ab.)

# Bwölfter Auftritt.

Davison, greich barauf Burleigh.

#### Davison.

Sie geht! Sie laßt mich rathlos, zweifelnd stehn Mit diesem fürchterlichen Blatt — Was thu' ich? Soll ich's bewahren? Soll ich's übergeben?

(Bu Burleigh, ber hereintritt.)

D gut, gut, daß ihr kommt, Mylord! Ihr send's, Der mich in dieses Staatsamt eingeführt! Besreiet mich davon. Ich übernahm es, Unkundig seiner Nechenschaft! Laßt mich Zurückgehn in die Dunkelheit, wo ihr Mich sandet, ich gehore nicht auf diesen Plats —

Burleigh.

Was ist ench, Sir! Fast euch. Wo ist das Urtheil? Die Konigin ließ euch rusen.

## Davison.

Sie verließ mich

In heft'gem Zorn. D rathet mir! Helft mir! Reißt mich aus dieser Hollenangst des Zweifels. Hier ift das Urtheil — Es ist unterschrieben.

Burleigh (hastig).

Ift cs? D gebt! Gebt ber!

Pavison.

Ich darf nicht.

Burleigh.

Mas?

Davison.

Sie hat mir ihren Willen noch nicht beutlich — Burleigh.

Nicht deutlich! Sie hat unterschrieben. Gebt! Davison.

Ich foll's vollziehen laffen — foll es nicht Wollziehen laffen — Gott! Weiß ich, was ich foll? Burleigh (heftiger dringend).

Gleich, augenblicks follt ihr's vollziehen laffen. Gebt her! Ihr send verloren, wenn ihr faunt.

Pavison.

Id bin verloren, wenn ich's ubereile. Burleigh.

Ihr send ein Thor, ihr send von Sinnen! Gebt!
(Er entreißt ihm die Schrift und eilt damit ab.)

Davison (ihm nacheitend).

Was macht ihr? Bleibt! Ihr fturzt mich in's Berderben?

# Fünfter Antzug.

Die Scene ift bas Bimmer bes erften Aufzugs.

## Erster Auftritt.

Hanna Kennedy, in tiefe Trauer gekleibet, mit verweinten Angen und einem großen, aber stillen Schmerz, ist beschäftigt. Patete und Briefe zu versiegeln. Oft unterbricht sie der Jammer in ihrem Geschäft, und man sieht sie dazwischen still beten. Paulet und Drury, gleichfalls in schwarzen Kleibern, treten ein, ihnen selgen viele Bediente, welche geldene und sitberne Gesäße, Spiegel. Gemälde und andere Kostbarkeiten tragen, und den Hintergrund des Jimmers damit anstillen. Paulet überliesert der Amme ein Schmucklästigen nehst einem Papier, und bedeutet ihr durch Zeichen, daß es ein Verzeichnis der gebrachten Dinge enthalte. Beim Anblich dieser Reichthumer erneuert sich der Schmerz der Amme; sie versinkt in ein tieses Trauern, indem Jene sich still wieder entsernen. Melvil tritt ein.

#### Kennedy

(schreit auf, sobath sie ihn gewahr wird).
Melvil! ihr send es! Euch erblick ich wieder!
Melvil.

Ja, treue Rennedy, wir sehn uns wieder!

## Rennedy.

Nach langer, langer, schmerzenvoller Trennung! Melvil.

Ein ungluckselig schmerzvoll Wiederschn! Rennedn.

D Gott! Ihr fommt -

## Melvil.

Den letzten, ewigen Abschied von meiner Konigin zu nehmen. Kennedn.

Tetzt endlich, jetzt am Morgen ihres Todes, Wird ihr die langentbehrte Gegenwart Der Ihrigen vergonnt — D theurer Sir, Ich will nicht fragen, wie es euch erging, Euch nicht die Leiden nennen, die wir litten, Seitdem man euch von unsere Seite riß. Uch, dazu wird wohl einst die Stunde kommen! D Melvil! Melvil! Mußten wir's erleben, Den Anbruch dieses Tags zu sehn!

## Melvil.

Lagt uns

Einander nicht erweichen! Weinen will ich, So lang noch Leben in mir ist; nie soll Ein Lächeln diese Wangen mehr erheitern, Nie will ich dieses nächtliche Gewand Mehr von mir legen! Ewig will ich trauern; Doch heute will ich standhaft senn — Versprecht Auch ihr mir, euren Schmerz zu mäßigen — Und wenn die Andern alle der Verzweislung Sich trostlos überlassen, lasset uns

Mit mannlich edler Kaffung ihr vorangebu. Und ihr ein Stab fenn auf dem Todesweg!

Rennedn.

Melvil! Ihr fend im Irrthum, wenn ihr glaubt, Die Ronigin bedurfe unfere Beiftande, Um ftandhaft in ben Tod zu gehn! Gie felber ift's, Die und bas Beispiel edler Kaffung gibt. Send obne Kurcht! Maria Stuart wird Als eine Ronigin und Heldin fterben.

Melvil.

Nahm sie die Todespost mit Kassung auf? Man faat, daß fie nicht vorbereitet mar.

Rennedn.

Das war fie nicht. Gang andre Schrecken waren's, Die meine Lady anaftigten. Nicht vor dem Tod, Vor dem Befreier zitterte Maria. - Freiheit mar uns verheißen. Diese Nacht Bersprach uns Mortimer von hier wegzuführen, Und zwischen Furcht und Hoffnung, zweiselhaft, Db sie dem fecken Jungling ihre Chre Und fürstliche Person vertrauen durfe, Erwartete die Konigin den Morgen. - Da wird ein Auflauf in dem Schloff, ein Pochen Schreckt unser Dhr, und vieler hammer Schlag. Wir glauben, die Befreier zu vernehmen, Die hoffnung winkt, ber fuße Trieb bes Lebens Wacht unwillführlich, allgewaltig auf -Da bffnet fich die Thur - Gir Paulet ift's, Der uns verfündigt - baß - bie Bimmerer

(Gie wendet fich ab, von heftigem Schmerz ergriffen.)

Bu unsern Fußen das Geruft aufschlagen!

Gerechter Gott! D fagt mir, wie ertrug Maria biesen furchterlichen Wechsel?

### Kennedn

(nach einer Paufe, worin fie fich wieder etwas gefaßt bat). Man lost sich nicht allmählig von dem Leben! Mit Ginem Mal, schnell, augenblicklich muß Der Tausch geschehen zwischen Zeitlichem Und Ewigem, und Gott gewährte meiner Ladu In diesem Augenblick, ber Erde Soffnung Buruck zu ftoffen mit entschloff'ner Seele, Und alaubenvoll den Himmel zu ergreifen. Rein Merkmal bleicher Furcht, fein Wort ber Klage Entehrte meine Ronigin - Dann erft, Als fie Lord Lefters schandlichen Berrath Bernahm, das ungluckfelige Gefchick Des werthen Junglings, der sich ihr geopfert, Des alten Ritters tiefen Jammer fah, Dem seine lette Soffnung ftarb burch sie, Da floffen ihre Thranen; nicht bas eigne Schickfal, Der fremde Jammer prefte fie ihr ab.

#### Melvil.

Wo ift fie jetzt, konnt ihr mich zu ihr bringen?

## Rennedn.

Den Rest der Nacht durchwachte sie mit Beten, Nahm von den theuern Freunden schriftlich Abschied, Und schried ihr Testament mit eigner Hand. Jetzt pflegt sie einen Augenblick der Ruh'; Der letzte Schlaf erquickt sie.

ABer ift bei ihr?

Rennedy.

Ihr Leibargt Burgonn und ihre Frauen.

# Bweiter Auftritt.

Margaretha Gurl gu ben Vorigen.

Rennedy.

Was bringt ihr, Mistreß? Ist die Lady wach? Kurl (ihre Thranen troanens).

Schon angekleidet — Sie verlangt nach euch. Rennedn.

Ich komme.

(30 Mewil, der sie begleiten will.) Folgt mir nicht, bis ich die Lady Auf euren Anblick vorbereitet.

(Geht hinein.)

Kurl.

Melvil!

Der alte Saushofmeister!

Melvil.

Ja, der bin ich!

Kurl.

D bieses haus braucht keines Meisters mehr!

— Melvil! Ihr kommt von London. Wist ihr mir Bon meinem Manne nichts zu fagen?

Er wird auf freien Fuß gefetzt, fagt man, Sobalb -

Kurl.

Sobald die Königin nicht mehr ist! D der nichtswürdig schändliche Verräther! Er ist der Mörder dieser theuren Ladn; Sein Zeugniß, sagt man, habe sie verurtheilt. Melvil.

Go ist's.

#### Anrl.

D seine Seele sen verflucht Bis in die Holle! Er hat falsch gezeugt — Melvil.

Milady Rurl! Bedenket eure Reden!

#### Kurl.

Befchworen will ich's vor Gerichtes Schranken, Ich will es ihm in's Antlig wiederholen, Die ganze Welt will ich damit erfüllen. Sie stirbt unschuldig —

Melvil.

D das gebe Gott!

# Dritter Auftritt.

Burgoyn zu ben Vorigen. Gernach Hanna Kennedy.
Durgonn (erblicht Melvil).

Melvil (ibn umarment). Burgonn!

Burgonn (zu Margaretha Kurt).

Besorget einen Vecher

Mit Wein fur unfre Ladu! Machet burtig!

(Kurl geht ab.)

## Melvil.

Bie? Ift ber Konigin nicht wohl? Burgonn.

Sie fühlt sich stark, sie tauscht ihr Helbenmuth, Und keiner Speise glaubt sie zu bedürsen; Doch ihrer wartet noch ein schwerer Kampf, Und ihre Feinde sollen sich nicht rühmen, Daß Furcht des Todes ihre Wangen bleichte, Wenn die Natur aus Schwachheit unterliegt.

## Melvil

(zur Amme, welche hereintritt). Bill fie mich fehn?

## Kennedy.

Gleich wird fie felbst hier fenn.

— Ihr scheint euch mit Verwunderung umzusehn, Und eure Blicke fragen mich: Was soll Das Prachtgerath in diesem Ort des Todes?

— D Sir! Wir litten Mangel, da wir lebten; Erst mit dem Tode kommt der Ueberfluß zuruck.

## Dierter Auftritt.

Vorige. Zwei andere Kammerfrauen ber Maria, gleichfaus in Tranerfleibern. Sie brechen bei Melvils Anblict in laute Thranen aus.

### Melvil.

Was fur ein Anblick! Welch ein Wiederschn! Gertrude! Rosamund!

Bweite Kammerfran.

Sie hat uns von sich

Geschickt! Sie will zum Letztenmal allein Mit Gott sich unterhalten!

(Es fommen noch zwei weibliche Bebiente, wie die vorigen in Trauer, die mit stummen Geberden ihren Jammer ausbruden.)

# Fünfter Auftritt.

Margaretha Aurl zu ben Vorigen. Sie trägt einen golbnen Becher mit Wein, und sett ibn auf den Tisch, indem sie sich bleich und zitternd an einem Stuhle halt.

### Melvil.

Was ist euch, Mistreß? Was entsetzt euch so? Encl.

D Gott!

Burgonn.

Was habt ihr?

Kurl.

Was mußt' ich erblicken!

Melvil.

Rommt zu euch! Sagt une, was ce ift! Aurl.

alls id)

Mit diesem Becher Wein die große Treppe Herauf stieg, die zur untern Halle führt, Da that die Ihur sich auf — ich sah hinein — Ich sah — v Gott!

Melvil.

Was faht ihr? Faffet euch!

Kurt.

Schwarz überzogen waren alle Wände, Ein groß Gerüft, mit schwarzem Tuch beschlagen, Erhob sich von dem Boden, mitten drauf Ein schwarzer Block, ein Kissen, und daneben Ein blankgeschliffnes Beil — Voll Menschen war Der Saal, die um das Mordgerüft sich drängten Und, heiße Blutgier in dem Blick, das Opfer Erwarteten.

Die Kammerfran.

D Gott sen unfrer Lady gnabig! Melvil.

Nafit ench! Gie fommt!

## Sechster Auftritt.

Die Vorigen. Maria. Sie ist weiß und festlich gekleibet, am Halse trägt sie an einer Kette von kleinen Kugeln ein Ugnus Dei; ein Rosenkranz bängt am Gürtel herab, sie hat ein Erucisix in der Hand und ein Diadem in den Haaren, ihr großer schwarzer Schleier ist zurückgeschlagen. Bei ihrem Eintritt weichen die Unwesenden zu beiden Seiten zurück und drücken den hestigsten Schmerz aus, Melvil ist mit einer unwillkührlichen Bewegung auf die Knie gesunken.

#### Maria

(mit rubiger Sobeit im gangen Kreise berumsebend). Was flagt ihr? Warum weint ihr? Freuen folltet Ihr euch mit mir, daß meiner Leiden Biel Nun endlich nabt, daß meine Bande fallen. Mein Kerker aufgeht, und die frohe Seele fich Auf Engelöflügeln schwingt zur ew'gen Freiheit. Da, als ich in die Macht ber stolzen Keindin Gegeben war, Unwurdiges erduldend, Was einer freien großen Konigin Nicht ziemt, da war es Zeit, um mich zu weinen! - Bohlthatig, beilend, nahet mir ber Tod, Der ernste Freund! Mit seinen schwarzen Flugeln Bebeckt er meine Schmach - Den Menschen abelt, Den tiefgesunkenen, das lette Schickfal. Die Krone fuhl' ich wieder auf dem Saupt, Den wurd'gen Stolz in meiner ebeln Seele!

(Indem sie einige Schritte weiter vortritt.) Wic? Mclvil hier? — Nicht also, edler Sir! Steht auf! Ihr send zu eurer Königin Triumph, zu ihrem Tobe nicht gekommen.
Mir wird ein Gluck zu Theil, wie ich es nimmer Gehoffet, daß mein Nachruhm doch nicht ganz In meiner Feinde Händen ist, daß doch Ein Freund mir, ein Bekenner meines Glaubens, Als Zeuge dasteht in der Todesstunde,
— Sagt, edler Ritter! wie erging es euch In diesem feindlichen, unholden Lande,
Seitdem man euch von meiner Seite riß?
Die Sorg' um euch hat oft mein Herz bekümmert.
Melvil.

Mich brudte sonft kein Mangel, als ber Schmerz Um bich, und meine Dhumacht, bir zu bienen; Maria.

Wie sieht's um Dibier, meinen alten Kamm'rer? Doch der Getreue schläft wohl lange schon Den ew'gen Schlaf, denn er war hoch an Jahren. Melvil.

Gott hat ihm diese Gnade nicht erzeigt; Er lebt, um beine Jugend zu begraben. Maria.

Daß mir vor meinem Tode noch das Gluck Geworden ware, ein geliebtes Haupt Der theuren Blutsverwandten zu umfassen!
Doch ich soll sterben unter Fremdlingen,
Nur eure Thränen soll ich fließen sehn!
— Melvil, die letzten Wünsche für die Meinen Leg' ich in eure treue Brust — Ich segne
Den allerchristlichsten König, meinen Schwager,
Und Frankreichs ganzes königliches Haus —

Ich segne meinen Ochm, den Kardinal, Und Heinrich Gnise, meinen edlen Vetter. Ich segne auch den Papst, den heiligen Statthalter Christi, der mich wieder segnet, Und den kathol'schen König, der sich edelmuthig In meinem Retter, meinem Rächer andot — Sie alle stehn in meinem Testament, Sie werden die Geschenke meiner Liebe, Wie arm sie sind, darum gering nicht achten.

(Sich zu ihren Dienern wendend.)
Euch hab' ich meinem königlichen-Bruder
Bon Frankreich anempfohlen; er wird forgen
Für euch, ein neues Vaterland euch geben.
Und ist euch meine letzte Bitte werth,
Bleibt nicht in England daß der Britte nicht
Sein stolzes Herz an eurent Unglück weide,
Nicht die im Stanbe seh', die mir gedient.
Bei diesem Vildniß des Gekreuzigten
Gelobet mir, dies unglücksel'ge Land
Alsbald, wenn ich dahin bin, zu verlassen!
Melvil (verührt das Eruzisix).

Ich schwore bir's im Namen biefer Aller.

Was ich, die Arme, die Veraubte, noch besaß, Worüber mir vergönnt ist, frei zu schalten, Das hab' ich unter euch vertheilt; man wird, Ich hoff' es, meinen letzten Willen ehren, Auch was ich auf dem Todeswege trage, Gehöret euch — Vergönnet mir noch einmal Der Erde Glanz auf meinem Weg zum Himmel!

(Bu ben Fraulein.)

Dir, meine Alir, Gertrud, Rosamund, Bestimm' ich meine Perlen, meine Rleider, Denn eure Jugend freut fich noch des Putics. Du, Margaretha, baft bas nachste Recht Un meine Großmuth, denn ich laffe dich Buruck als die Unglucklichste von Allen. Daß ich bes Gatten Schuld an bir nicht rache, Wird mein Bermachtniß offenbaren - Dich. D meine trene Hanna, reizet nicht Der Werth des Goldes, nicht ber Steine Pracht; Dir ift das bochfte Kleinod mein Gedachtnif. Nimm dieses Tuch! Ich hab's mit eigner Sand Fur bich gestickt in meines Rummers Stunden, Und meine beißen Thranen eingewoben. Mit diesem Tuch wirst bu die Augen mir verbinden, Wenn es so weit ift - Diesen letzten Dienst Wünsch' ich von meiner hanna zu empfangen.

Kennedy.

D Melvil! Ich ertrag' es nicht!

Maria.

Kommit Alle!

Kommt und empfangt mein lettes Lebewohl!

(Sie reicht ihre hand bin, Eins nach bem Andern fallt ihr zu Füßen und füßt die bargebotne hand unter heftigem Beinen.)

Leb' wohl, Margaretha — Alir, lebe wohl — Dank, Burgonn, für eure treuen Dienste — Dein Mund brennt heiß, Gertrude — Ich bin viel Gehaffet worden, boch auch viel geliebt! Ein edler Mann beglücke meine Gertrud! Denn Liebe fordert dieses glühnde Herz — Bertha! Du hast das best're Theil erwählt; Die keusche Braut des Himmels willst du werden! D eile, dein Gelübde zu vollziehn! Betrüglich sind die Güter dieser Erden, Das lern' an deiner Königin! — Nichts weiter! Lebt wohl! Lebt wohl! Lebt ewig wohl!

(Sie wendet sich fchnell von ihnen; Alle, bis auf Melvit, entfernen sich.)

## Siebenter Anftritt.

Maria. Melvil.

## Maria.

Ich habe alles Zeitliche berichtigt, Und hoffe, keines Menschen Schuldnerin, Aus dieser Welt zu scheiden — Eins nur ist's, Melvil, was der beklemmten Seele noch Verwehrt, sich frei und freudig zu erheben.

### Melvil.

Entdecke mir's. Erleichtre beine Bruft, Dem treuen Freund vertraue beine Sorgen.

#### Maria.

Ist stehe an dem Rand der Ewigkeit; Bald soll ich treten vor den hochsten Richter, Und noch hab' ich den Heil'gen nicht versöhnt. Versagt ist mir der Priester meiner Kirche. Des Sakramentes heil'ge himmelsfpeife Berfchmah' ich aus ben handen falfcher Priefter. Im Glauben meiner Kirche will ich fterben; Denn ber allein ift's, welcher felig macht.

#### Melvil.

Beruhige bein Herz. Dem Himmel gilt Der feurig fromme Wunsch statt des Bollbringens. Inrannenmacht kann nur die Hände fesseln, Des Herzens Andacht hebt sich frei zu Gott; Das Wort ist todt, der Glaube macht lebendig.

### Maria.

Ach, Melvil! Nicht allein genug ift fich Das Berg; ein irdisch Pfand bedarf der Glaube, Das hohe himmlische fich zuzueignen. Drum ward der Gott zum Menschen, und verschloß Die unsichtbaren himmlischen Geschenke Geheimnifvoll in einem fichtbarn Leib. - Die Kirche ist's, die heilige, die hohe, Die zu dem himmel uns die Leiter baut; Die allgemeine, die kathol'sche heißt sie, Denn nur der Glaube Aller ftarft den Glauben, Wo Tausende anbeten und verebren. Da wird die Glut zur Flamme, und beflügelt Schwingt fich ber Beift in alle Simmel auf. - Uch die Begluckten, die das froh getheilte Gebet versammelt in dem Saus bes Serrn! Geschmückt ift der Altar, die Kerzen leuchten, Die Glocke tont, der Weihrauch ift gestreut, Der Bischof fieht im reinen Defigewand, Er faßt ben Reld, er fegnet ihn, er fundet

Das hohe Wunder der Verwandlung an, Und niederstürzt dem gegenwärt'gen Gotte Das gläubig überzeugte Volf — Uch! Ich Allein bin ausgeschlossen, nicht zu mir In meinen Kerker bringt der Himmelssegen.

#### Melvil.

Er bringt zu bir! Er ist bir nah! Vertraue Dem Allvermögenden — Der durre Stab Rann Zweige treiben in des Glaubens Hand! Und der die Quelle aus dem Felsen schlug, Rann die im Kerker den Altar bereiten, Kann diesen Kelch, die irdische Erquickung, Dir schnell in eine himmlische verwandeln.

(Er ergreift ben Relch, ber auf bem Tifche fieht.) Maria.

Melvil! Versteh' ich ench? Ja! Ich versteh' ench! Hier ist kein Priester, keine Kirche, kein Hochwurd'ges — Doch der Erlöser spricht:
Wo Zwei versammelt sind in meinem Namen, Da bin ich gegenwärtig unter ihnen.
Was weiht den Priester ein zum Mund des Herrn?
Das reine Herz, der unbesteckte Wandel.
— So send ihr mir, auch ungeweiht, ein Priester, Ein Bote Gottes, der den Frieden bringt.
— Euch will ich meine letzte Veichte thun,
Und ener Mund soll mir das Heil verkünden.

#### Melvil.

Wenn dich das Herz so machtig dazu treibt, So wisse, Konigin, daß dir zum Troste Gott auch ein Wunder wohl verrichten kann. Hier fen kein Priefter, sagst du, keine Kirche, Kein Leib des Herrn? — Du irrest dich. Hier ist Ein Priester, und ein Gott ist hier zugegen.

(Er entbibfit bei biefen Worten bas haupt, jugleich zeigt er ihr eine Loftie in einer golbenen Schale.)

— Ich bin ein Priester; deine letzte Beichte Zu hören, dir auf beinem Todesweg Den Frieden zu verkündigen, hab' ich Die sieben Weihn auf meinem Haupt empfangen, Und diese Hostie überbring' ich dir Vom heil'gen Vater, die er selbst geweihet.

### Maria.

D so muß an der Schwelle selbst des Todes
Mir noch ein himmlisch Gluck bereitet seyn!
Wie ein Unsterblicher auf goldnen Wolken
Herniederfährt, wie den Apostel einst
Der Engel führte aus des Kerkers Banden,
Ihn halt kein Riegel, keines Hüters Schwert,
Er schreitet mächtig durch verschloss ine Pforten,
Und im Gesängniß sieht er glänzend da,
So überrascht mich hier der Himmelsbote,
Da jeder irdische Netter mich getäuscht!
— Und ihr, mein Diener einst, send jetzt der Diener
Des höchsten Gottes, und sein heiliger Mund!
Wie eure Kniee sonst vor mir sieh beugten,
So lieg' ich jetzt im Staub vor ench.

(Gie finet vor ihm nieber.)

### Melvil

(indem er bas Zeichen bes Kreuzes über fie macht). Im Namen

Des Baters und des Sohnes und des Geistes! Maria, Königin! hast du dein Herz Erforschet, schwörst du und gelobest du, Wahrheit zu beichten vor dem Gott der Wahrheit?

## Maria.

Mein Herz liegt offen da vor dir und ihm.

### Melvil.

Sprich, welcher Sunde zeiht dich dein Gewiffen, Seitdem bu Gott zum Letztenmal versohnt?

## Maria.

Von neid'schem Hasse war mein Herz erfüllt, Und Rachgedanken tobten in dem Busen. Vergebung hofft' ich Sunderin von Gott, Und konnte nicht der Gegnerin vergeben.

### Melvil.

Bereuest du die Schuld und ist's bein ernster Entschluß, versohnt aus dieser Welt zu scheiden?

## Maria.

So wahr ich hoffe, daß mir Gott vergebe. Melvil.

Weld, andrer Sunde klagt bas Gerz bich an? Maria.

Ald, nicht durch Haß allein, durch fund'ge Liebe Noch mehr hab' ich das höchste Gut beleidigt. Das eitle Herz ward zu dem Mann gezogen, Der treulos mich verlassen und betrogen!

#### Melvil.

Bereneft bu bie Schuld, und hat dein Herz Bom eiteln Abgott fich zu Gott gewendet?

### Maria.

Es war ber schwerste Kampf, ben ich bestand, Zerriffen ift bas letzte irb'sche Band.

### Melvil.

Welch andrer Schuld verflagt bich bein Gemiffen?

Ach, eine fruhe Blutschuld, längst gebeichtet, Sie kehrt zurück mit neuer Schreckenökraft,
Im Augenblick der letzten Rechenschaft,
Und wälzt sich schwarz mir vor des Himmels Pforten.
Den Konig, meinen Gatten, ließ ich morden,
Und dem Berführer schenkt' ich Herz und Hand!
Streng büst' ich's ab mit allen Kirchenstrafen,
Doch in der Seele will der Wurm nicht schlafen.

## Melvil.

Berklagt das Herz bich keiner andern Cunde, Die du noch nicht gebeichtet und gebuft?

## Maria.

Jett weißt du Alles, was mein Herz belaftet.

#### Melvil.

Denk an die Nahe des Allwiffenden! Der Strafen denke, die die heil'ge Kirche Der mangelhaften Beichte droht! Das ist Die Gunde zu dem ew'gen Tod; denn das Ist wider seinen heil'gen Geist gefrevelt!

## Maria.

So schenke mir die ew'ge Gnade Sieg Im letten Rampf, als ich bir wiffend nichts verschwieg.

Wie? beinem Gott verhehlst du das Verbrechen, Um bessentwillen dich die Menschen strafen? Du sagst mir nichts von deinem blut'gen Antheil An Babingtons und Parrys Hochverrath? Den zeitlichen Tod stirbst du für diese That, Willst du auch noch den ew'gen dafür sterben?

### Maria.

Ich bin bereit, zur Ewigkeit zu gehn; Noch eh' sich der Minutenzeiger wendet, Werd' ich vor meines Richters Throne stehn, Doch wiederhol' ich's: meine Beichte ist vollendet.

### Melvil.

Erwäg' ce wohl. Das Herz ist ein Betrüger. Du hast vielleicht mit list'gem Doppelsinn Das Wort vermieden, das dich schuldig macht, Obgleich der Wille das Verbrechen theilte. Doch wisse, keine Gaukelkunst berückt Das Flammenange, das in's Innre blickt!

## Maria.

Ich habe alle Fürsten aufgeboten, Mich aus unwürd'gen Banden zu befrein; Doch nie hab' ich durch Borsatz oder That Das Leben meiner Feindin angetastet!

### Melvil.

So hatten beine Schreiber falsch gezeugt? Maria.

Wie ich gesagt, so ift's. Was Jene zeugten, Das richte Gott!

Son beiner Unschuld, auf bas Blutgerufte?

#### Maria.

Gott wurdigt mich, burch biefen unverbienten Tob Die fruhe schwere Blutschuld abzubuffen.

Melvil (macht ben Segen über sie). So gehe hin, und sterbend buße sie!
Sink, ein ergebnes Opfer, am Altare;
Blut kann verschnen, was das Blut verbrach, Du sehltest nur aus weiblichem Gebrechen,
Dem sel'gen Geiste folgen nicht die Schwächen
Der Sterblichkeit in die Verklärung nach;
Ich aber kunde dir, kraft der Gewalt,
Die mir verliehen ist, zu lösen und zu binden,
Erlassung an von allen deinen Sünden!
Wie du geglaubet, so geschehe dir!

(Er reicht ihr die Hoftie.)

Mimm bin ben Leib, er ift fur bich geopfert!

(Er ergreift ben Kelch, ber auf bem Tische steht, kunsekrirt ihn mit stillem Gebet, dann reicht er ihr denfelben. Sie zögert, ihn anzunehmen, und weist ihn mit der Hand zuruch.)

Nimm hin bas Blut, es ist fur bich vergoffen! Nimm hin! Der Papst erzeigt bir biese Gunst! Im Tode noch sollst bu bas hochste Recht Der Konige, bas priesterliche, üben!

(Gie empfängt ben Reldy.)

Und wie du jetzt dich in dem ird'schen Leib Geheimnisvoll mit deinem Gett verbunden, So wirst du bort in seinem Freudenreich, Wo keine Schuld mehr seyn wird und kein Weinen, Ein schon verklarter Engel, dich Auf ewig mit dem Gottlichen vereinen.

(Er fest den Keld nieder, Auf ein Geräufch, bas gehört wird, bedeckt er sich das Haupt, und geht an die Thur; Maria bleibt in stiller Andacht auf den Knieen liegen.)

Melvil (guructfommend).

Dir bleibt ein harter Kampf noch zu bestehn. Fühlst du dich stark genug, um jede Regung Der Vitterkeit, des Hasses zu besiegen?

Maria.

Ich fürchte keinen Rückfall. Meinen Haß Und meine Liebe hab' ich Gott geopfert. Melvil.

Run, fo bereite bich, die Lords von Leffer Und Burleigh zu empfangen. Sie find da.

# Achter Auftritt.

Die Vorigen. Burleigh, Ceicester und Paulet. Leicester bleibt gang in der Entfernung steben, ohne die Augen aufzuschlagen. Burleigh, der seine Fassung beobachtet, tritt zwischen ihn und die Konigin.

Burleigh.

Ich komme, Lady Stuart, eure letzten Befehle zu empfangen.

Maria. Dank, Mulord!

## Burleigh.

Es ift ber Wille meiner Ronigin, Daß euch nichts Billiges verweigert werbe.

### Maria.

Mein Testament nennt meine letzten Wunsche. Ich hab's in Ritter Paulets Hand gelegt, Und bitte, daß es treu vollzogen werde.

Paulet.

Berlagt euch brauf.

## Maria.

Ich bitte, meine Diener ungekrankt Nach Schottland zu entlaffen oder Frankreich, Wohin sie selber wunschen und begehren.

## Burleigh.

Es sen, wie ihr es wunscht.

## Maria.

Und weil mein Leichnam

Micht in geweihter Erbe ruhen soll, So bulbe man, daß dieser treue Diener Mein Herz nach Frankreich bringe zu den Meinen. — Ach! es war immer dort!

## Burleigh.

Es soll geschehn.

Habt ihr soust noch -

#### Maria.

Der Königin von England Bringt meinen schwesterlichen Gruß — Sagt ihr, Daß ich ihr meinen Tod von ganzem Herzen Bergebe, meine Hestigkeit von gestern Ihr renevoll abbitte — Gott erhalte sie, Und schenk' ihr eine glückliche Regierung! Burleigh.

Sprecht! Habt ihr noch nicht bessern Rath erwählt? Verschmaht ihr noch den Beistand des Dechanten?

Maria.

Ich bin mit meinem Gott verföhnt — Sir Paulet! Ich hab' euch schuldlos vieles Weh bereitet, Des Alters Stutze euch geraubt — D laßt Mich hoffen, daß ihr meiner nicht mit Haß Gedenket —

Panlet (gibt ihr bie Sand). Gott fen mit cuch! Gehet bin im Frieden!

## Neunter Auftritt.

Die Vorigen. Hanna Kennedy und die andern Krauen der Konigin dringen berein mit Zeichen des Entsehens; ihnen folgt ber Sherif, einen weißen Stab in der hand, hinter bemfelben sieht man durch die offen bleibende Thur gewaffnete Manner.

### Maria.

Was ist dir, Hanna? — Ja, nun ist es Zeit! Hier kommt der Sherif, uns zum Tod zu führen. Es muß geschieden senn! Lebt wohl! Lebt wohl! (Ihre Frauen hängen sich an sie mit bestigem Schmerz; zu Metvil.)

Ihr, werther Sir, und meine treue hanna,

Sollt mich auf Diesem letten Gang begleiten. Molord, versagt mir bieje Wohlthat nicht!

Burleigh.

Sich habe bagu feine Bollmacht.

Maria.

Mile?

Die kleine Bitte konntet ihr mir weigern? Sabt Achtung gegen mein Gefchlecht! Wer foll Den letzten Dienft mir leiften! Dimmermebr Rann es ber Wille meiner Schwester fenn, Daß mein Geschlecht in mir beleidigt werde, Der Manner robe Bante mich berühren!

Burleigh.

Es barf kein Weib bie Stufen bes Geruftes Mit euch besteigen - 3br Geschrei und Jammern -Maria.

Sie foll nicht jammern! 3ch verburge mich Fur die gefaßte Seele meiner Sanna! Cent gutig, Lord. D trennt mich nicht im Sterben Von meiner treuen Pflegerin und Amme! Sie trug auf ihren Urmen mich in's Leben, Sie leite mich mit faufter Sand gum Tod. Daulet (gu Burleigh).

Lagt es geschehn!

Burleigh.

Es fen.

Maria.

Nun hab' ich nichts mehr

Auf biefer Belt -

(Gie nimmt bas Erugifir und fußt ce.)

Mein Beiland! Mein Erlofer!

Wie du am Rreuz die Arme ausgespannt, Go breite fie jett aus, mid) zu empfangen.

(Sie wendet sich zu geben, in diesem Augenblick begegnet ihr Auge dem Grasen Leicester, der bei ihrem Ausbruch uns willkührlich aufgefahren und nach ihr bingesehen. — Bei diesem Anblick zittert Maria, die Knie versagen ihr, sie ist im Begriff binzusinken; da ergreift sie Graf Lester und empfängt sie in seinen Armen. Sie sieht ihn eine Zeitz lang ernst und schweigend an, er kann ihren Blick nicht ausbalten, enblich spricht sie.)

Ihr haltet Wort, Graf Lester — Ihr verspracht Mir euern Urm, aus diesem Kerker mich Zu führen, und ihr leihet mir ihn jetzt!

(Er fteht wie vernichtet. Sie fahrt mit fanfter Stimme fort.)

Ja, Lester, und nicht bloß Die Freiheit wollt' ich eurer Hand verdanken. Ihr solltet mir die Freiheit theuer machen; An eurer Hand, beglückt durch eure Liebe, Wollt' ich des neuen Lebens mich erfreun. Jest, da ich auf dem Weg bin, von der Welt Zu scheiden, und ein sel'ger Geist zu werden, Den keine ird'sche Neigung mehr versucht, Jest, Lester, darf ich ohne Schamerröthen Euch die besiegte Schwachheit eingestehn — Lebt wohl, und wenn ihr könnt, so lebt beglückt! Ihr durstet werden um zwei Königinnen; Ein zärtlich liebend Herz habt ihr verschmäht, Werrathen, um ein stolzes zu gewinnen. Kniet zu den Küsen der Elisabeth! Mog' euer Lohn nicht eure Strafe werden! Lebt wohl! — Jetzt bab' ich nichts mehr auf ber Erden!

(Sie geht ab, der Sherif voraus, Melvil und die Amme ihr zur Seite. Burleigh und Paulet folgen, die Uebrigen sehen ihr jammernd nach, bis sie verschwunden ist; bann entfernen sie sich durch zwei andre Thuren.)

## Behnter Auftritt.

Leicester (allein gurudbleibenb).

Ich lebe noch! Ich trag' es, noch zu leben! Sturgt Dieses Dach nicht fein Gewicht auf mich? Thut fich fein Schlund auf, bas elendeste Der Weien zu verschlingen? Was hab' ich Berloren! Belche Verle warf ich bin! Welch Gluck der himmel hab' ich weggeschleudert! - Gie gebt babin, ein schon verklarter Beift, Und mir bleibt die Bergweiflung der Berdammten. - Do ift mein Borfat bin, mit dem ich fam, Des Bergens Stimme fubllos zu erfticken? Ihr fallend Saupt zu fehn mit unbewegten Blicken? Weckt mir ihr Unblick die erftorone Scham? Muß fie im Tod mit Liebesbanden mich umftricen? - Berworfener, dir ficht es nicht mehr an, In gartem Mitleid weibisch binguschmelgen. Der Liebe Gluck liegt nicht auf beiner Bahn, Mit einem eh'rnen Harnisch angethan

Sen beine Bruft! Die Stirne sen ein Felsen! Willst du den Preis der Schandthat nicht verlieren, Dreist mußt du sie behaupten und vollführen! Berstumme, Mitleid! Augen, werdet Stein! Ich seh' sie fallen, ich will Zeuge seyn.

(Er geht mit entschlossenem Schritt der Thur zu, durch welche Maria gegangen, bleibt aber auf der Mitte des Weges stehen.)
Umfonst! umsonst! Mich faßt der Hölle Grauen,
Ich kann, ich kann das Schreckliche nicht schauen,
Kann sie nicht sterben sehen — Horch! Was war das?
Sie sind schon unten — Unter meinen Füßen
Vereitet sich das fürchterliche Werk.
Ich hore Stimmen — Fort! Hinweg! Hinweg
Uns diesem Hans des Schreckens und des Todes!

(Er will durch eine andere Thur entstiehen, findet sie aber verschlossen und fahrt zurück.)

Wie? Fesselt mich ein Gott an diesen Boden?
Muß ich anhören, was mir anzuschauen graut?
Die Stimme des Dechanten — Er ermahnet sie —
— Sie unterbricht ihn — Horch! — Laut betet sie —
Mit fester Stimme — Es wird still — Ganz still!
Nur schluchzen hör' ich, und die Weiber weinen —
Sie wird entkleidet — Horch! Der Schemel wird
Gerückt — Sie kniet aus's Kissen — legt das Haupt —

(Nachdem er die letten Worte mit steigender Angst gesprochen und eine Weile inne gehalten, sieht man ihn ploplich mit einer zudenden Bewegung zusammenfahren und ohnmächtig niederfinken; zugleich erschallt von unten herauf ein dumpfes Getofe von Stimmen, welches lange forthallt.) Das zwelte Bimmer bes vierten Aufzugs.

## Elfter Auftritt.

#### Elisabeth

(tritt aus einer Seitentbur, ihr Gang und ihre Geberden bruden bie heftigste Unruhe aus).

Noch Niemand hier — Noch keine Botschaft — Will es Nicht Abend werden! Steht die Sonne sest In ihrem himmlischen Lauf? Ich soll noch länger Auf dieser Folter der Erwartung liegen.

— Ist es geschehen? Ist es nicht? — Mir graut Bor Beidem, und ich wage nicht zu fragen!

Graf Lester zeigt sich nicht, auch Burleigh nicht, Die ich ernannt, das Urtheil zu vollstrecken.

Sind sie von London abgereist — dann ist's Geschehn; der Pseil ist abgedrückt, er sliegt,

Er trifft, er hat getroffen; galt's mein Reich,
Ich kann ihn nicht mehr halten — Wer ist da?

# Bwölfter Auftritt.

Elisabeth. Ein Page.

Elisabeth.

Du tommft allein zurud - Bo find bie Lords? Page.

Mulord von Lester und der Großschatzmeister —

### Elisabeth

(in ber bochften Spannung).

- Wo find fie?

Page.

Sie sind nicht in London. Elisaheth.

Micht?

- Wo find sie denn?

Page.

Das wußte Niemand mir zu sagen. Bor Tages Unbruch håtten beide Lords Eilfertig und geheimnisvoll die Stadt Berlassen.

Elisabeth (lebhaft aufbrechend). Ich bin Konigin von England!

(Auf: und niedergehend in der höchsten Bewegung.) Geh! Rufe mir — nein, bleibe — Sie ist todt! Tetzt endlich hab' ich Raum auf dieser Erde.

— Was zittr' ich? Was ergreift mich diese Angst?
Das Grab deckt meine Furcht, und wer darf sagen, Ich hab's gethan! Es soll an Thränen mir Nicht sehlen, die Gefallne zu beweinen!

(Bum Pagen.)

Stehst du noch hier? — Mein Schreiber Davison Soll augenblicklich sich hieher verfügen. Schickt nach dem Grafen Schrewsburn — Da ist Er selbst!

(Page geht ab.)

## Dreizehnter Auftritt.

Elifabeth, Graf Schrewsburg. Elifabeth.

Willfommen, ebler Lord! Was bringt ihr? Michts Kleines kann es senn, was euren Schritt So spat hieher führt.

## Schrewsburn.

Große Ronigin, Mein forgenvolles Berg, um beinen Rubm Bekummert, trieb mich heute nach dem Tower, Wo Rurl und Man, die Schreiber der Maria, Gefangen sitzen; denn noch einmal wollt' ich Die Wahrheit ihres Zeugniffes erproben. Bestürzt, verlegen weigert sich ber Leutnant Des Thurms, mir die Gefangenen zu zeigen : Durch Drohung nur verschafft' ich mir den Gintritt. - Gott! welcher Unblick zeigte mir fich ba! Das haar verwildert, mit des Wahnsinns Blicken, Die ein von Aurien Geguälter, lag Der Schotte Rurl auf seinem Lager - Raum Erkennt mich der Unglückliche, so sturzt er Bu meinen Rußen - Schreiend, meine Rnie Umklammernd, mit Verzweiflung wie ein Wurm Bor mir gefrummt - fleht er mich an, beschwort mich, Ihm feiner Konigin Schickfal zu verkunden; Denn ein Gerucht, daß sie jum Tod verurtheilt fen, War in des Towers Klufte eingedrungen. Als ich ihm das bejahet nach der Wahrheit, Singu gefügt, daß es fein Zeugniß fen,

Wodurch fie fterbe, sprang er wutbend auf. Tiel feinen Mitgefangnen an, rif ibn Bu Boden, mit des Wahnstinns Riesenfraft, Ihn zu erwurgen strebend. Raum entriffen wir Den Ungluchsel'gen seines Grimmes Banben. Mun kehrt' er gegen fich die Buth, zerschlug Mit grimm'gen Kauften fich die Bruft, verfluchte fich Und den Gefährten allen Sollengeistern: Er habe falsch gezeugt, die Unglücksbriefe Un Babington, die er als acht beschworen, Sie seven falsch, er habe andre Worte Geschrieben, als die Ronigin diftirt, Der Bof'wicht Rau hab' ihn dazu verleitet. Drauf rannt' er an das Fenster, riß es auf Mit wuthender Gewalt, sehrie in die Gaffen Sinab, daß alles Volf zusammen lief: Er sen der Schreiber der Maria, sen Der Bos'wicht, der sie falschlich angeflagt; Er sen verflucht, er sen ein falscher Zeuge! Elisabeth.

Ihr fagtet felbst, baß er von Sinnen war. Die Worte eines Rasenden, Berruckten Beweisen nichts.

Schremsburn.

Doch biefer Wahnstinn selbst Beweiset besto mehr! D Konigin! Laß dich beschwören, übereile nichts, Besiehl, daß man von Neuem untersuche.

Elisabeth.

Ich will es thun — weil ihr es wunschet, Graf, Nicht weil ich glauben kann, daß meine Peers

In dieser Sache übereilt gerichtet. Euch zur Beruhigung erneure man Die Untersuchung — Gut, daß es noch Zeit ist! An unfrer königlichen Ehre soll Auch nicht der Schatten eines Zweisels haften.

# Vierzehnter Auftritt.

Davison zu ben Vorigen. Elisabeth.

Das Urtheil, Sir, bas ich in eure hand Gelegt - 2Bo ift's?

Davison (im höchften Erstaunen). Das Urtheil? Elisabeth.

Das ich gestern

Euch in Bermahrung gab — Davison.

Mir in Bermahrung?

Elisabeth.

Das Belf bestürmte mich, zu unterzeichnen, Ich mußt' ihm seinen Willen thun, ich that's, Gezwungen that ich's, und in eure Hände Legt' ich die Schrift, ich wollte Zeit gewinnen; Ihr wist, was ich euch sagte — Nun! Gebt ber! Schrewsbury.

Gebt, werther Gir! die Cachen liegen anders, Die Untersuchung muß erneuert werden.

Elisabeth.

Bedenkt euch nicht fo lang. Wo ist bie Schrift? Davison (in Berzweiffung).

Ich bin gestürzt, ich bin ein Mann des Todes! Elisabeth (haftig einfallenb).

Ih will nicht hoffen, Sir —

Davison.

Ich bin verloren!

Ich hab' sie nicht mehr.

Elisabeth.

Wie? Was?

Schrewsburn.

Gott im himmel!

Davison.

Sie ift in Burleighs Handen — schon seit gestern. Elisabeth.

Unglucklicher! So habt ihr mir gehorcht? Befahl ich euch nicht fireng, sie zu verwahren? Davison.

Das haft bu nicht befohlen, Konigin.

Ctisabeth.

Willst du mich Lugen strafen, Elender? Wann hieß ich dir die Schrift an Burleigh geben? Davison.

Nicht in bestimmten, klaren Worten — aber — Elisabeth.

Nichtswürdiger! Du wagst es, meine Worte Zu deuten? Deinen eignen blut'gen Sinn Hinein zu legen? — Wehe dir, wenn Ungluck Aus dieser eigenmächt'gen That erfolgt! Mit deinem Leben follst bu mir's bezahlen.
— Graf Schrewsburn, ihr sehet, wie mein Rame Gemigbraucht wird.

Schrewsburn. Ich sehe — D mein Gott! Elisabeth.

Was fagt ihr?

Schrewsburn.

Wenn der Squire sich dieser That Vermessen hat auf eigene Gefahr, Und ohne deine Wissenschaft gehandelt, So muß er vor den Nichtersünhl der Pecrs Gefordert werden, weil er deinen Namen Dem Abscheu aller Zeiten Preis gegeben.

# Letzter Auftritt.

Die Vorigen. Burleigh, gutent Kent.

## Burleigh

(beugt ein Anie vor ber Konigin).

Lang lebe meine konigliche Frau, Und mogen alle Feinde dieser Insel Wie diese Stuart enden!

(Schremebury verbult fein Gesicht, Davison ringt verzweif: lungsvoll die Hande.)

Elisabeth.

Redet, Lord!

Habt ihr den tobtlichen Befehl von mir Empfangen?

Burleigh.

Mein, Gebieterin! Ich empfing ibn

Von Davison.

Elisabeth.

Hat Davison ihn euch

In meinem Namen übergeben?

Burteigh.

Mein!

Das hat er nicht -

Elisabeth.

Und ihr vollstrecktet ihn,

Nasch, ohne meinen Willen erst zu wissen? Das Urtheil war gerecht, die Welt kann uns Nicht tadeln; aber euch gebührte nicht, Der Milde unsers Herzens vorzugreisen — Drum send verbannt von unserm Angesicht!

(Zu Davison.)

Ein strengeres Gericht erwartet ench, Der seine Bollmacht frevelnd überschritten, Ein heilig anvertrautes Pfand veruntreut. Man führ' ihn nach dem Tower! Es ist mein Wille, Daß man auf Leib und Leben ihn verklage. — Mein edler Talbot! euch allein hab' ich Gerecht erfunden unter meinen Rathen. Ihr sollt' fortan mein Führer senn, mein Freund — Schrewsbury.

Berbanne beine treusten Freunde nicht, Wirf sie nicht in's Gefängniß, die fur dich Gebandelt baben, die jetzt für dich schweigen!
— Mir aber, große Konigin, erlaube, Daß ich das Siegel, das du mir zwolf Jahre Vertraut, zuruck in beine Hande gebe.

Elisabeth (betroffen).

Nein, Schrewsburn! ihr werdet mich jetzt nicht Berlaffen, jetzt —

Schrewsburg.

Berzeih, ich bin zu alt,

Und diese grade Hand, sie ist zu starr, Um deine neuen Thaten zu versiegeln.

Clisabeth.

Berlaffen wollte mich der Mann, der mir Das Leben rettete?

Schrewsburn.

Ich have wenig

Gethan — Ich habe beinen eblern Theil Nicht retten können. Lebe, herrsche glücklich! Die Gegnerin ist todt. Du hast von nun an Nichts mehr zu fürchten, brauchst nichts mehr zu achten!

(Geht ab.)

# Elisabeth

(zum Grafen Rent, ber hereintritt).

Graf Lefter fomme ber!

Kent.

Der Lord läßt sich

Entschuldigen; er ist zu Schiff nach Frankreich.

(Sie bezwingt sich und steht mit ruhiger Fassung ba. Der Borhang fällt.)

# Die

# Jungfrau von Orleans.

Eine romantische Tragodie.

----

# Perfonen.

farl VII., Ronig von Franfreim. Ronigin Ifabeau, feine Mutter. Agnes Sorel, feine Beliebte. Philipp der Gute, Bergog von Burgund. Graf Dunois, Baffard von Drleans. La fire. Ronigliche Offiziere. Du Chatel. Ersbischof von Rheims. Chatillon, ein burgundischer Ritter. ligoul, ein lothringischer Ritter. Calbot, Weldberr ber Engellander. Lionel. englische Anführer. Saftolf, Montgomery, ein Wallifer. Rathsherren von Orleans. Ein englischer Gerold. Chibaut d'Arc, ein reicher Landmann. Margot. Louison, | seine Tochter. Johanna, Etienne . Claude Marie, ihre Freier. Raimond. Bertrand, ein anderer Landmann. Die Erfcheinung eines schwarzen Hitters. Röhler und Röhlerweib. Soldaten und Volk. Königliche Eronbedieute. Bifchofe, Monche. Marschälle, Magistratspersonen, hofleute und andere ftumme Verfonen im Gefolge bes Rronungszuges.

# Protog.

#### Gine lanblide Gegenb.

Worn zur Nechten ein Heiligenbild in einer Rapelle; zur Linken eine bobe Eiche.

# Erster Auftritt.

Thibaut d'Arc. Seine drei Töchter. Drei junge Schäfer, ihre Freier.

#### Thibaut.

Ja, liebe Nachbarn! Heute sind wir noch Franzosen, freie Bürger noch und Herren Des alten Bodens, den die Bäter pflügten; Wer weiß, wer morgen über uns besiehlt! Denn aller Orten läßt der Engelländer Sein sieghaft Banner fliegen; seine Rosse Zerstampsen Frankreichs blühende Gesilde. Paris hat ihn als Sieger schon empfangen, Und mit der alten Krone Dagoberts Schmückt er den Sprößling eines fremden Stamms. Der Enkel unser Könige muß irren Enterbt und slüchtig durch sein eignes Reich, Und wider ihn im Heer der Feinde kämpst

Sein nächster Better und sein erster Pair, Ja, seine Nabenmutter führt es an.
Rings brennen Obrser, Städte. Näher stets
Und näber wälzt sich der Berbeerung Nauch
An diese Thäler, die noch friedlich ruhn.
— Drum, liebe Nachbarn, bab' ich mich mit Gott
Entschlossen, weil ich's heute noch vermag,
Die Tochter zu versorgen; denn das Weib
Bedarf in Kriegesnöthen des Beschützers,
Und treue Lieb' hilft alle Lasten heben.

(Bu bem erften Schafer.)

— Kommt, Etienne! Ihr werbt um meine Margot. Die Accker grenzen nachbarlich zusammen, Die Herzen stimmen überein — das stiftet Ein gutes Ehband!

(Bu bem Zweiten.)
Claude Marie! Ihr schweigt,

Und meine Louison schlägt die Angen nieder? Werd' ich zwei Herzen trennen, die sich fanden, Weil ihr nicht Schätze mir zu bieten habt? Wer hat jest Schätze? Haus und Scheune sind Des nächsten Feindes oder Feuers Raub — Die treue Brust des braven Manns allein Ist ein sturmsestes Dach in diesen Zeiten. Louison.

Mein Bater!

Claude Marie.

Meine Louison! Louison (Johanna umarmens).

Liebe Schwester!

#### Thibaut.

Ich gebe Jeber dreißig Acker Landes Und Stall und Hof und eine Heerde — Gott Hat mich gesegnet und so segn' er euch!

Margot (Johanna umarmend). Erfreue unsern Bater! Nimm ein Beispiel! Laß diesen Tag drei frohe Bande schließen! Chibaut.

Geht! Machet Anstalt! Morgen ist die Hochzeit; Ich will, das ganze Dorf foll sie mit feiern.
(Die zwei Paare geben Arm in Arm geschlungen ab.)

# Bweiter Auftritt.

Thibaut. Raimond. Iohanna.

# Thibant.

Jeannette, beine Schwestern machen Hochzeit, Ich seh' sie glucklich, sie erfreun mein Alter; Du, meine jungste, machst mir Gram und Schmerz. Naimond.

Was fallt ench ein! Was scheltet ihr die Tochter? Chibant.

Hier dieser wacker Jungling, dem sich keiner Bergleicht im ganzen Dorf, der Treffliche, Er hat dir seine Neigung zugewendet, Und wirdt um dich, schon ist's der dritte Herbst, Mit stillem Wunsch, mit herzlichem Bemuhn; Du stößest ihn verschlossen, kalt zurück, Moch sonst ein andrer von den Hirten allen Mag dir ein gutig Lächeln abgewinnen.

— Ich sehe dich in Jugendfülle prangen, Dein Lenz ist da, es ist die Zeit der Hoffnung, Entfaltet ist die Blume deines Leibes, Doch stets vergebens harr' ich, daß die Blume Der zarten Lieb' aus ihrer Knospe breche, Und freudig reife zu der goldnen Frucht!

D das gefällt mir nimmermehr und deutet Auf eine schwere Frrung der Matur!

Das Herz gefällt mir nicht, das streng und kalt Sich zuschließt in den Jahren des Gefühls.

Laft's gut fenn, Bater Urc! Laft fie gewähren! Die Liebe meiner trefflichen Johanna Ift eine edle garte himmelsfrucht, Und still allmählig reift das Rostliche! Jett liebt fie noch, zu wohnen auf den Bergen, Und von der freien Saide fürchtet fie Berabzusteigen in bas niedre Dach Der Menschen, wo die engen Sorgen wohnen. Dft seh' ich ihr aus tiefem Thal mit stillem Erstaunen zu, wenn sie auf bober Trift In Mitte ihrer Beerde ragend fieht, Mit edlem Leibe, und ben ernften Blick Berabsenkt auf ber Erbe fleine Lander. Da scheint sie mir was Sob'res zu bedeuten, Und bunkt mir's oft, sie stamm' aus andern Zeiten. Thibaut.

Das ift es, was mir nicht gefallen will!

Sie flicht der Schwestern frobliche Gemeinschaft: Die oden Berge fucht fie auf, verlaffet Ihr nachtlich Lager bor bem Sahnenruf, Und in der Schreckensstunde, wo der Mensch Sich gern vertraulich an den Menschen schließt, Schleicht fie, gleich bem einfiedlerischen Bogel, Beraus in's araulich duftre Beifterreich Der Nacht, tritt auf den Kreuzweg hin und pflegt Beheime Zweisprach mit ber Luft bes Berges. Warum erwählt fie immer biefen Ort Und treibt gerade hieher ihre Heerde? Ich sehe sie zu ganzen Stunden sinnend Dort unter bem Druidenbaume figen, Den alle glucklichen Geschopfe fliehn. Denn nicht geheur ift's bier; ein bofes Wefen Sat feinen Wohnfitz unter Diefem Baum Schon seit ber alten grauen Beidenzeit. Die Aeltesten im Dorf erzählen sich Von diesem Baume schauerhafte Mabren; Seltsamer Stimmen wundersamen Rlang Bernimmt man oft aus feinen buffern 3meigen. Ich felbst, als mich in spåter Dammrung einst Der Weg an Diefem Baum vorüberführte, Sab' ein gespenstisch Weib bier figen febn, Das streckte mir aus weitgefaltetem Gewande langfam eine burre Sand Entgegen, gleich als winkt' es; doch ich eilte Furbag und Gott befahl ich meine Seele.

#### Raimond

(auf das heiligenbild in der Kapelle zeigend). Des Gnadenbildes segenreiche Rabe,

Das bier des himmels Frieden um fich ftreut, Nicht Satans Werk fubrt eure Tochter ber. Thibaut.

D nein! nein! Dicht vergebens zeigt fich's mir In Traumen an und angitlichen Gesichten. Bu dreien Malen hab' ich fie gefehn Bu Rheims auf unfrer Ronige Stuble figen, Gin funkelnd Diadem von fieben Sternen Muf ihrem Saupt, bas Scepter in ber Sand, Mus dem brei weiße Lilien entsprangen. Und ich, ihr Bater, ihre beiden Schwestern Und alle Kurften, Grafen, Erzbischofe, Der Konig felber, neigten fich vor ihr. Wie kommt mir solcher Glanz in meine Sutte? D bas bebeutet einen tiefen Kall! Sinnbildlich fiellt mir biefer Warnungstraum Das eitle Trachten ihres Bergens bar. Sie schämt sich ihrer Niedrigkeit — weil Gett Mit reicher Schonbeit ihren Leib geschmuckt, Mit hoben Wunderaaben fie gefegnet Vor allen Sirtenmadchen dieses Thals, Co nahrt fie fund'gen Sochmuth in dem Bergen, Und Sochmuth ift's, wodurch die Engel fielen, Woran ber Sollengeift den Menschen faßt.

Raimond.

Wer begt bescheid'nern, tugendlichern Sinn, Als eure fromme Tochter? Ift sie's nicht, Die ihren altern Schwessern freudig dient? Sie ist die hochbegabteste von allen, Doch seht ihr sie wie eine nied're Magd Die schwersten Pflichten still gehorsam üben, Und unter ihren Händen wunderbar Gedeihen euch die Heerden und die Saaten; Um Alles, was sie schafft, ergießet sich Ein unbegreiflich überschwenglich Glück.

#### Thibaut.

Ja wohl! Ein unbegreiflich Gluck — Mir kommt Ein eigen Grauen an bei diesem Segen!

— Nichts mehr davon. Ich schweige. Ich will schweigen;
Soll ich mein eigen theures Kind auklagen?
Ich kann nichts thun, als warnen, für sie beten!
Doch warnen muß ich — Fliebe diesen Baum!
Bleib' nicht allein, und grabe keine Burzeln
Um Mitternacht, bereite keine Tranke,
Und schreibe keine Zeichen in den Sand!
Leicht aufzuritzen ist das Neich der Geister,
Sie liegen wartend unter dünner Decke,
Und leise hörend stürmen sie herauf.
Bleib' nicht allein, denn in der Wüsste trat
Der Satansengel selbst zum Herrn des himmels.

# Dritter Auftritt.

Bertrand witt auf, einen Geim in ber hand. Thibaut, Baimond. Iohanna,

#### Raimond.

Still! Da fommt Bertrand aus der Stadt gurud. Sieh, was er tragt!

### Bertrand.

Ihr staunt mich an, ihr send Bermundert ob des feltsamen Geräthes In meiner Hand.

#### Thibant.

Das find wir. Saget an, Wie kamt ihr zu bem Helm, was bringt ihr uns Das bofe Zeichen in die Friedensgegend?

(Johanna; welche bie beiben vorigen Scenen fitt und ohne Antheit auf ber Seite geftanden, wird aufmerkfam und tritt naber,)

# Bertrand.

Raum weiß ich felbft zu fagen, wie bas Ding Mir in die Sand gerieth. Ich hatte eisernes Gerath mir eingekauft zu Baucouleurs; Ein großes Drangen fand ich auf bem Markt, Denn flucht'ges Bolf war eben angelangt Bon Orleans mit bofer Rriegespoft. Im Aufruhr lief die gange Stadt gusammen, Und als ich Bahn mir mache burch's Gewühl, Da tritt ein braun Bobemerweib mich an Mit diesem Selm, faßt mich in's Auge scharf, Und fpricht: Gefell, ihr fuchet einen Selm, Ich weiß, ihr suchet einen. Da! Nehmt bin! Um ein Geringes fieht er euch zu Raufe. - Geht zu den Langenknechten, fagt' ich ihr, Ich bin ein Landmann, brauche nicht des Selmes. Sie aber ließ nicht ab und fagte ferner: Rein Mensch vermag zu fagen, ob er nicht Des helmes braucht. Ein stählern Dach fur's hanpt Ist jetzo mehr werth als ein steinern Haus.
So trieb sie mich durch alle Gassen, mir Den Helm aufnöthigend, den ich nicht wollte. Ich sah den Helm, daß er so blank und schön Und würdig eines ritterlichen Haupts, Und da ich zweiselnd in der Hand ihn wog, Des Abenteuers Seltsamkeit bedenkend, Da war das Weib mir aus den Augen, schnell Hinweggerissen hatte sie der Strom Des Volkes, und der Helm blieb mir in Handen.

Johanna (rafc und begierig barnach greifenb). Gebt mir den helm!

### Bertrand.

Was frommt euch dies Geräthe? Das ist kein Schmuck für ein jungfräulich Haupt. Johanna (entreißt ibm ben Helm).

Mein ift ber Helm und mir gehort er zu. Thibaut.

Was fällt dem Mådchen ein?

#### Raimond.

Raßt ihr ben Willen! Wohl ziemt ihr dieser kriegerische Schmuck, Denn ihre Brust verschließt ein mannlich Herz. Denkt nach, wie sie den Tigerwolf bezwang, Das grimmig wilde Thier, das unstre Heerden Berwüstete, den Schrecken aller Hirten.
Sie ganz allein, die löwenherz'ge Jungfrau, Stritt mit dem Wolf und rang das Lanun ihm ab, Das er im blut'gen Nachen schon davon trug. Welch tapfres Haupt auch dieser Helm bedeckt, Er kann kein würdigeres zieren!

Thibaut (gu Bertrand).

Sprecht!

Welch neues Kriegesunglud ift geschebn? Was brachten jene Flüchtigen?

Bertrand.

Gott helfe

Dem König und erbarme sich bes Landes! Geschlagen sind wir in zwei großen Schlachten; Mitten in Frankreich sieht der Feind, verloren Sind alle Länder bis an die Loire — Jest hat er seine ganze Macht zusammen Gesührt, womit er Orleans belagert.

Chibaut.

Gott fchutze ben Konig!

Bertrand.

Unermeßliches

Geschütz ist aufgebracht von allen Enden, Und wie der Bienen dunkelnde Geschwader Den Korb umschwärzter Luft die Heuschreckwolke Beie aus geschwärzter Luft die Heuschreckwolke Herunterfällt und meilenlang die Felder Bedeckt in unabsehbarem Gewimmel, So goß sich eine Kriegeswolke aus Bon Wölkern über Orleans Gesilde, Und von der Sprachen unverständlichem Gemisch verworren dumpf erbraust das Lager. Denn auch der mächtige Burgund, der Länders Gewaltige, hat seine Mannen alle Herbeigesührt, die Lütticher, Luxemburger, Die Hennegauer, die vom Lande Namur, Und die das glückliche Brabant bewohnen, Die üpp'gen Genter, die in Sammt und Seide Stolziren, die von Seeland, deren Stådte Sich reinlich aus dem Meeres Baffer heben, Die heerdenmelkenden Hollander, die Von Utrecht, ja vom äußersten Westfriesland, Die nach dem Eispol schann — sie folgen alle Dem Heerdann des gewaltig herrschenden Burgund und wollen Orleans bezwingen.

#### Thibaut.

D des unselig jammervollen Zwistes, Der Frankreichs Waffen wider Frankreich wendet! Bertrand.

Auch fie, die alte Konigin, sieht man, Die stolze Isabeau, die Bayerfürstin, In Stahl gekleidet durch das Lager reiten, Mit gift'gen Stachelworten alle Bolker Zur Buth aufregen wider ihren Sohn, Den sie in ihrem Mutterschooß getragen!

#### Chibaut.

Fluch treffe sie! und moge Gott sie einft, Wie jene stolze Jefabel, verderben!

#### Bertrand.

Der fürchterliche Sal'sbury, der Mauerns Zertrümmerer, führt die Belagrung an, Mit ihm des Löwen Bruder Lionel, Und Talbot, der mit mörderischem Schwert Die Bolker niedermähet in den Schlachten; In frechem Muthe haben sie geschworen, Der Schmach zu weihen alle Jungfrauen, Und was das Schwert geführt, dem Schwert zu opfern. Vier hohe Warten haben sie erbaut,
Die Stadt zu überragen; oben späht
Graf Sal'sburn mit mordbegier'gem Blick,
Und zählt die schnellen Wandrer auf den Gassen,
Viel tausend Kugeln schon von Centners Last
Sind in die Stadt geschleudert, Kirchen liegen
Zertrümmert, und der königliche Thurm
Von Notre Dame beugt sein erhabnes Haupt.
Auch Pulvergänge haben sie gegraben,
Und über einem Höllenreiche steht
Die bange Stadt, gewärtig sede Stunde,
Daß es mit Donners Krachen sich entzünde.

(Johanna borcht mit gespannter Aufmerksamkeit und fent sich ben Belm auf.)

# Thibaut.

Wo aber waren benn die tapfern Degen Saintrailles, La Hire und Frankreichs Brustwehr, Der helbenmuth'ge Bastard, daß der Feind So allgewaltig reißend vorwärts drang?
Wo ist der König selbst, und sieht er mußig Des Neiches Noth und seiner Städte Fall?

#### Bertrand.

Bu Chinon hålt der König seinen Hof; Es sehlt an Bolk, er kann das Feld nicht halten. Was nützt der Führer Muth, der Helden Urm, Wenn bleiche Furcht die Heere lähmt? Ein Schrecken, wie von Gott herabgesandt, Hat auch die Brust der Tapfersten ergriffen. Umsonst erschallt der Fürsten Aufgebot. Wie sich die Schafe bang zusammendrängen, Wenn sich des Wolfes Heulen hören läßt, So suchen beren läßt, So suchen beren läßt, So suchen beren Ruhms Bergessend, nur die Sicherheit der Burgen. Ein einz'ger Ritter nur, hort' ich erzählen, Hab' eine schwache Mannschaft aufgebracht, Und zieh' dem König zu mit sechzehn Fahnen.

Johanna (fanew).

Wie heißt der Ritter?

#### Bertrand.

Baudricour. Doch schwerlich

Mocht' er des Feindes Kundschaft hintergehn, Der mit zwei Heeren seinen Fersen solgt. Iohanna.

Wo halt der Ritter? Sagt mir's, wenn ihr's wisset. Bertrand.

Er sicht faum eine Tagereise weit Von Vauconleurs.

Thibant (zu Sohanna). Was kummert's bich! Du fragst Nach Dingen, Mådchen, die dir nicht geziemen. Bertrand.

Weil nun der Feind so machtig und kein Schutz Vom König mehr zu hoffen, haben sie Zu Baucouleurs einmuthig den Beschluß Gefaßt, sich dem Burgund zu übergeben. So tragen wir nicht fremdes Joch und bleiben Beim alten Königsstamme — ja vielleicht Zur alten Krone fallen wir zurück, Benn einst Burgund und Frankreich sich versöhnen. Johanna (in Begeifterung).

Nichts von Verträgen! Nichts von Uebergabe! Der Netter naht, er rüstet sich zum Kampf. Vor Orleans soll das Glück des Feindes scheitern! Sein Maß ist voll, er ist zur Ernte reif, Mit ihrer Sichel wird die Jungfrau kommen, Und seines Stolzes Saaten niedermähn; Herab vom Himmel reißt sie seinen Ruhm, Den er hoch an den Sternen aufgehangen. Verzagt nicht! Fliehet nicht! Denn eh' der Nocken Gelb wird, eh' sich die Mondesscheibe füllt, Wird kein engländisch Roß mehr aus den Wellen Der prächtigströmenden Loire trinken.

#### Bertrand.

Ad! Es geschehen keine Wunder mehr! Johanna.

Es geschehn noch Wunder — Eine weiße Taube Wird fliegen und mit Adlerskühnheit diese Geier Anfallen, die das Baterland zerreißen.
Darniederkämpfen wird sie diesen stolzen Burgund, den Neichsverräther, diesen Talbot, Den himmelstürmend hunderthändigen, Und diesen Sal'sburn, den Tempelschänder, Und diese frechen Inselwohner alle Wie eine Heerde Lämmer vor sich jagen.
Der Herr wird mit ihr senn, der Schlachten Gott. Sein zitterndes Geschüpf wird er erwählen, Durch eine zarte Jungfran wird er sich Berherrlichen, denn er ist der Allmächt'ge!

Thibaut.

Was fur ein Geift ergreift die Dirn'?

#### Raimond.

Es ift

Der Belm, ber fie fo friegerisch befeelt. Seht eure Tochter an. Ihr Auge bligt, Und glubend Fener fpruben ihre Wangen!

Johanna.

Dies Reich foll fallen? Diefes Land bes Ruhms, Das schönste, bas die ew'ge Sonne fieht In ihrem Lauf, bas Paradies ber Lander, Das Gott liebt, wie ben Apfel seines Auges, Die Keffeln tragen eines fremden Bolks? - Sier scheiterte ber Seiden Macht. Sier war Das erfte Rreng, bas Gnadenbild erhoht; Dier ruht ber Staub des heil'gen Ludewig! Von hier aus ward Jerufalem erobert.

#### Bertrand (erstaunt).

Sort ihre Rede! Woher Schopfte fie Die bobe Offenbarung? - Bater Arc! Ench gab Gott eine wundervolle Tochter! Johanna.

Wir follen keine eigne Konige Mehr haben, feinen eingebornen Serrn -Der Konig, ber nie ftirbt, foll aus ber Welt Berschwinden - ber den beil'gen Pflug beschützt, Der die Trift beschützt und fruchtbar macht die Erde. Der die Leibeignen in die Freiheit fuhrt, Der die Städte freudig stellt um seinen Thron -Der dem Schwachen beifteht und ben Bofen schreckt, Der ben Reid nicht kennet, benn er ift ber Großte, Der ein Mensch ift und ein Engel ber Erbarmung Auf der feindsel'gen Erde. - Denn der Thron

Der Könige, der von Gelde schimmert, ist Das Obdach der Berlassenen — hier sieht Die Macht und die Barmberzigkeit — es zittert Der Schuldige, vertrauend naht sich der Gerechte, Und scherzet mit dem Löwen um den Thron! Der fremde König, der von Außen kommt, Dem keines Ahnherrn heilige Gebeine In diesem Lande ruhn, kann er es lieben? Der nicht jung war mit unsern Jünglingen, Dem unser Worte nicht zum Herzen könen, Kann er ein Bater seyn zu seinen Sohnen?

Gott schutze Frankreich und ben Konig! Wir Sind friedliche Landleute, wiffen nicht Das Schwert zu fuhren, noch bas friegerische Rof Bu tummeln. - Laft uns ftill gehorchend harren, Wen uns ber Gieg zum Konig geben wird. Das Glud ber Schlachten ift bas Urtheil Gottes, Und unfer Berr ift, wer die beil'ge Delung Empfangt und fich die Rron' auffett zu Rheims. - Rommt an die Arbeit! Kommt! Und benke Reber Dur an bas Nachste! Laffen wir die Großen, Der Erbe Rurften, um bie Erbe lofen; Wir konnen ruhig die Zerstorung schauen, Denn sturmfest sieht ber Boden, ben wir bauen. Die Klamme brenne unfre Dorfer nieber, Die Saat zerstampfe ihrer Rosse Tritt, Der neue Leng bringt neue Saaten mit, Und schnell erstehn die leichten Sutten wieder! (Alle außer ber Jungfrau geben ab.)

# Dierter Anftritt.

### Johanna (allein).

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften, Ihr traulich stillen Thåler, lebet wohl! Iohanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln! Iohanna sagt euch ewig Lebewohl! Ihr Wiesen, die ich wässerte, ihr Bäume, Die ich gepflanzet, grünet fröhlich fort! Lebt wohl, ihr Grotten und ihr kühlen Brunnen, Du Echo, holde Stimme dieses Thals, Die oft mir Antwort gab auf meine Lieder, Iohanna geht und nimmer kehrt sie wieder!

Ihr Platze alle meiner stillen Freuden, Euch lass' ich hinter mir auf immerdar! Zerstreuet euch, ihr Lammer, auf der Haiden! Ihr send jetzt eine hirtenlose Schaar! Denn eine andre Heerde muß ich weiden, Dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr. So ist des Geistes Ruf an mich ergangen; Mich treibt nicht eitles, irdisches Berlangen.

Denn der zu Mosen auf des Horebs Hohen Im seur'gen Busch sich flammend niederließ, Und ihm befahl, vor Pharao zu stehen, Der einst den frommen Knaben Jsai's, Den Hirten, sich zum Streiter auserschen, Der stets den Hirten gnädig sich bewieß, Er sprach zu mir aus dieses Baumes Zweigen: "Geh bin! Du sollst auf Erden fur mich zeugen."

"In raubes Erz follst du die Glieder schnuren, Mit Stahl bedecken deine zarte Brust; Nicht Männerliebe darf dein Herz berühren, Mit sund'gen Flammen eitler Erdenlust. Nie wird der Brautkranz deine Locken zieren, Dir blüht kein lieblich Kind an deiner Brust; Doch werd' ich dich mit kriegerischen Ehren, Bor allen Erdenfrauen dich verklaren."

"Denn wenn im Kanupf die Muthigsten verzagen, Wenn Frankreichs letztes Schickfal nun sich naht, Dann wirst du meine Dristamme tragen Und, wie die rasche Schnitterin die Saat, Den stolzen Ueberwinder niederschlagen; Umwälzen wirst du seines Glückes Rad, Errettung bringen Frankreichs Heldensohnen, Und Rheims befrein und beinen König krönen!

Ein Zeichen hat der Himmel mir verheißen: Er sendet mir den Helm, er kommt von ihm, Mit Götterkraft berühret mich sein Eisen, Und mich durchstammt der Muth der Cherubim; In's Kriegsgewühl hinein will es mich reißen, Es treibt mich fort mit Sturmes Ungestüm; Den Feldruf hor' ich mächtig zu mir dringen, Das Schlachtroß sieigt und die Trompeten klingen.

(Sie geht ab.)

# Erster Anfzug.

Hoffager Ronig Rarls gu Chinon.

# Erster Auftritt.

Dunois und Du Chatel.

Dunois.

Rein, ich ertrag' es langer nicht. Ich fage Mich los von diesem Konig, der unrühmlich Sich felbst verläßt. Mir blutet in der Bruft Das tapfre Berg und glubnde Thranen mocht' ich weinen, Daß Rauber in das konigliche Frankreich Sich theilen mit dem Schwert, die edeln Stadte, Die mit der Monarchie gealtert sind, Dem Keind die roft'gen Schluffel überliefern, Indes wir hier in thatenloser Ruh Die köstlich edle Rettungszeit verschwenden. - Ich hore Orleans bedroht, ich fliege Berbei aus der entleanen Normandie, Den Ronig bent' ich friegerisch geruftet

An seines Heeres Spitze schon zu finden,
Und find' ihn — bier! umringt von Gaukelspielern
Und Tronbadours, spitzfind'ge Rathsel lösend
Und der Sorel galante Feste gebend,
Als waltete im Reich der tiesste Friede!
— Der Konnetable geht, er kann den Granl
Nicht länger ansehn. — Ich verlass ihn auch,
Und übergeb' ihn seinem bösen Schieksal.

Du Chatel.

Da kommt der Konig.

# Bweiter Auftritt.

König Karl zu ben Vorigen.

#### Karl.

Der Konnetable schieft sein Schwert zuruckt Und sagt ben Dienst mir auf — In Gottes Namen! So sind wir eines murr'schen Mannes los, Der unverträglich uns nur meistern wollte.

Dunois.

Ein Mann ist viel werth in so theurer Zeit; Ich mocht' ihn nicht mit leichtem Sinn verlieren.

#### Karl.

Das fagst du nur aus Lust des Widerspruchs; So lang' er da war, warst du nie sein Freund. Dunois.

Er war ein stolz verdrießlich schwerer Narr,

Und wußte nie zu enden — diesmal aber Weiß er's. Er weiß zu rechter Zeit zu gehn, Wo keine Shre mehr zu holen ift.

#### Rarl.

Du bist in beiner angenehmen Laune; Ich will dich nicht drin sidren. — Du Chatel! Es sind Gesandte da vom alten König René, belobte Meister im Gesang, Und weit berühmt. — Man muß sie wohl bewirthen, Und jedem eine goldne Kette reichen.

(Bum Baftarb.)

Worüber lachst du?

#### Dunois.

Daß du goldne Retten

Mus beinem Munde fchuttelft.

#### Du Chatel.

Sire! es ist

Rein Geld in beinem Schatze mehr vorhanden.

### Karl.

So schaffe welches. — Edle Sånger durfen

<sup>&</sup>quot;Anmerkung in der ersten Ausgabe. René der Gute, Graf von Provence, aus dem Hause Anjou; sein Bater und Bruder waren Könige von Reapel, und er selbst machte nach seines Bruders Tode Anspruch auf dieses Reich, scheizterte aber in der Unternehmung. Er suchte die alte provençalische Poesse, und die Cours d'amour wieder herzustellen, und septe einen Prince d'amour ein, als höchsten Richter in Sachen der Galanterie und Liebe. In demfelben romant tischen Geist machte er sich mit seiner Gemahlin zum Schäfer.

Nicht ungeehrt von meinem Hofe ziehn.
Sie machen uns den durren Scepter bluhn,
Sie flechten den unferblich grunen Zweig Des Lebens in die unfruchtbare Krone, Sie stellen herrschend sich den Herrschern gleich, Uns leichten Wünschen bauen sie sich Throne Und nicht im Raume liegt ihr harmlos Reich; Drum soll der Sanger mit dem Konig gehen, Sie beide wohnen auf der Menschheit Höhen!

#### Du Chatel.

Mein königlicher Herr! Ich hab' dein Ohr Berschont, so lang' noch Rath und Hulfe war; Doch endlich löst die Nothdurft mir die Junge.

— Du hast nichts mehr zu schenken, ach! du hast Nicht mehr, wovon du morgen könntest leben! Die hohe Flut des Reichthums ist zerstossen, Und tiese Ebbe ist in deinem Schatz.

Den Truppen ist der Sold noch nicht bezahlt; Sie drohen murrend abzuziehn.

Aum weiß Ich Rath, dein eignes königliches Haus Mothdurftig nur, nicht fürstlich, zu erhalten.

#### Rarl.

Berpfande meine koniglichen Zolle Und laß dir Geld barleihn von den Lombarden.

#### Du Chatel.

Sire, beine Kroneinkunfte, beine 3olle Sind auf brei Jahre schon voraus verpfandet.

#### Dunois.

Und unterdeß geht Pfand und Land verloren.

#### Karl.

Und bleiben noch viel reiche schone Lander. Dunois.

So lang' es Gott gefällt und Talbots Schwert! Wenn Orleans genommen ift, magft bu Mit beinem Konig René Schafe huten.

#### Rarl.

Stets ubst du beinen Witz an diesem Konig, Doch ift es bieser landerlose Fürst, Der eben heut' mich koniglich beschenkte.

#### Dunois.

Nur nicht mit seiner Krone von Neapel, Um Gottes willen nicht! Denn die ist seil, Hab' ich gehört, seitdem er Schafe weidet.

#### Karl.

Das ist ein Scherz, ein heitres Spiel, ein Fest, Das er sich selbst und seinem Herzen gibt, Sich eine schuldlos reine Welt zu gründen In dieser rauh barbar'schen Wirklichkeit.

Doch was er Großes, Königliches will — Er will die alten Zeiten wieder bringen, Wo zarte Minne herrschte, wo die Liebe Der Ritter große Heldenherzen hob, Und edle Frauen zu Gerichte saßen, Mit zartem Sinne alles Feine schlichtend.
In jenen Zeiten wohnt der heitre Greiß, Und wie sie noch in alten Liedern leben, So will er sie, wie eine Hinmelsstadt In goldnen Wolken, auf die Erde seizen — Gegründet hat er einen Liebeshof,

Wohin die edlen Nitter follen wallen, Wo keusche Frauen herrlich sollen thronen, Wo reine Minne wiederkehren soll, Und mich hat er erwählt zum Fürst der Liebe. Dungis.

Sch bin fo febr nicht aus ber Urt geschlagen, Daß ich ber Liebe Berrichaft follte fchmabn. Ich nenne mich nach ihr, ich bin ihr Cohn, Und all mein Erbe liegt in ihrem Reich. Mein Bater war ber Pring von Orleans, Ihm war kein weiblich Berg unüberwindlich. Doch auch kein feindlich Schloß war ihm zu fest. Willst du der Liebe Fürst dich wurdig nennen, So fen der Tapfern Tapferster! - Bie ich Mus jenen alten Buchern mir gelesen. War Liebe stets mit hoher Ritterthat Gepaart, und Helden, hat man mich gelehrt, Dicht Schäfer fagen an der Tafelrunde. Wer nicht die Schonheit tapfer fann beschützen, Berdient nicht ihren goldnen Preis. - Sier ift Der Techtplat! Rampf' um beiner Bater Krone! Bertheidige mit ritterlichem Schwert Dein Gigenthum und edler Frauen Ehre -Und haft du dir aus Stromen Teindesbluts Die angestammte Rrone fuhn erobert, Dann ift es Zeit und fieht bir furfilich an, Dich mit der Liebe Morten zu befronen.

Karl

(zu einem Ebelfnecht, ber hereintritt).

Was gibt's?

#### Edelknecht.

Rathsherrn von Orleans flehn um Gebor. Karl.

Führ' sie herein!

(Ebelfnecht gebt ab.)

Sie werden Hulfe fordern; 2Bas kann ich thun, der felber hulflos ift!

# Dritter Auftritt.

Drei Hathsherren ju den Vorigen.

#### Rarl.

Willsommen, meine vielgetreuen Burger Aus Orleans! Wie steht's um meine gute Stadt? Fährt sie noch fort mit dem gewohnten Muth Dem Feind zu widerstehn, der sie belagert? Nathsherr.

Ach, Sire! Es drängt die hochste Noth, und stündlich wachsend

Schwillt das Verderben an die Stadt heran. Die außern Werke sind zerstört, der Feind Gewinnt mit jedem Sturme neuen Voden. Entblößt sind von Vertheidigern die Mauern, Denn rastlos fechtend, fällt die Mannschaft aus, Doch wen'ge sehn die Heimatpforte wieder, Und auch des Hungers Plage droht der Stadt. Drum hat der edle Graf von Rochepierre, Der drin besiehlt, in dieser höchsten Noth

Bertragen mit bem Feind, nach altem Brauch, Sich zu ergeben auf ben zwolften Tag, Wenn binnen dieser Zeit kein Heer im Feld Ersehien, zahlreich genug, die Stadt zu retten.

(Dunois macht eine heftige Bewegung bes Borns.)

#### Rart.

Die Frift ift furz.

Rathsherr.

Und jesso find wir hier Mit Feinds Geleit, daß wir dein fürstlich Herz Anslehen, deiner Stadt dich zu erbarmen, Und Hulf' zu senden binnen dieser Frist, Sonst übergibt er sie am zwolften Tage. Dunois.

Saintrailles fonnte seine Stimme geben Zu foldem schimpflichen Bertrag?

Rathsherr.

Mein, herr!

So lang' ber Tapfre lebte, burfte nie Die Rede fenn von Fried' und Uebergabe. Dunois.

Go ist er tobt?

Rathsherr.

An unsern Mauern fank Der edle Held für seines Konigs Sache.

Karl.

Saintrailles tobt! D in dem einz'gen Mann Sinkt mir ein heer!

(Ein Nitter fommt und fpricht einige Borte leife mit bem Bastard, welcher betroffen auffahrt.)

Dunois. Auch das noch!

Karl.

Mun! Was gibt's?

Dunois.

Graf Donglas sendet her. Die schott'schen Bolfer Emporen sich und drohen abzuziehn, Wenn sie nicht heut' den Rückstand noch erhalten. Karl.

Du Chatel!

Du Chatel (zuet die Achseln). Sire! ich weiß nicht Rath.

Karl.

Berfprich,

Berpfande, was du hast, mein halbes Reich — Du Chatel.

Spilft nichts! Sie find zu oft vertroftet worden!

Es find die besten Truppen meines Heers!
Sie sollen mich jetzt nicht, nicht jetzt verlaffen!
Rathsherr (mit einem Tuffall).

D Konig, hilf und! Unfrer Noth gedenke! Karl (verzweiftungsvom).

Rann ich Armeen aus der Erde stampfen? Wächst mir ein Kornfeld in der flachen Hand? Reißt mich in Stücken, reißt das Herz mir aus, Und munzet es statt Goldes! Blut hab' ich Für euch, nicht Silber hab' ich, noch Soldaten!

(Er fieht die Sorel bereintreten, und eilt ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen.)

# Vierter Auftritt.

Agnes Sorel, ein naftenen in ber Ganb, ju ben Vorigen.

Karl.

D meine Agned! mein geliebtes Leben! Du kommst, mich der Verzweiflung zu entreißen! Ich habe dich, ich flich' an deine Brust, Nichts ift verloren, denn du bist noch mein.

Sorel.

Mein theurer Konig!

(Mit angftlich fragendem Blid umberschauend.) Dunvis! ifi's wahr?

Du Chatel?

Du Chatel.

Leider!

Sorel.

Ist die Noth so groß?

Es fehlt an Sold? Die Truppen wollen abziehn? Du Chatel.

Ja, leider ift es so!

Sorel

(ihm bas Rafichen aufbringenb).

Hier, hier ist Gold,

Hier find Juwelen — Schmelzt mein Silber ein — Berkauft, verpfändet meine Schlösser — Leihet Auf meine Guter in Provence — Macht Alles Zu Gelde und befriediget die Truppen! Fort! Keine Zeit verloren!

(Treibt ihn fort.)

#### Rarl.

Nun, Dunvis? Nun Du Chatel? Bin ich euch Noch arm, da ich die Krone aller Frauen Besitze? — Sie ist edel, wie ich selbst, Geboren; selbst das königliche Blut Der Balvis ist nicht reiner; zieren wurde sie Den ersten Thron der Welt — doch sie verschmaht ihn, Nur meine Liebe will sie senn und heißen. Erlaubte sie mir jemals ein Geschenk Bon höherm Werth, als eine frühe Blume Im Winter oder seltne Frucht! Bon mir Nimmt sie kein Opfer an, und bringt mir alle, Wagt ihren ganzen Reichthum und Besitz Großmuthig an mein untersinkend Glück.

#### Dunois.

Ja, sie ist eine Rasende, wie du, Und wirft ihr Alles in ein brennend Haus, Und schöpft in's lecke Faß der Danaiden. Dich wird sie nicht erretten, nur sich selbst Wird sie mit dir verderben —

#### Sorel.

Glaub' ihm nicht!

Er hat sein Leben zehenmal für dich Gewagt, und zürnt, daß ich mein Gold jest wage. Wie? Hab' ich dir nicht Alles froh geopfert, Was mehr geachtet wird, als Gold und Perlen, Und sollte jest mein Glück für mich behalten? Romm! Laß uns allen überflüssigen Schmuck Des Lebens von uns wersen! Laß mich dir Ein edles Beispiel der Entsagung geben!

Berwandle beinen Hofstaat in Soldaten, Dein Gold in Eisen! Alles, was du hast, Wirf es entschlossen hin nach deiner Krone! Komm! Komm! Wir theilen Mangel und Gefahr! Das kriegerische Roß laß uns besteigen, Den zarten Leib dem glühnden Pseil der Sonne Preisgeben, die Gewölke über uns Zur Decke nehmen, und den Stein zum Pfühl. Der rauhe Krieger wird sein eignes Weh Geduldig tragen, sieht er seinen König, Dem Aermsten gleich, ausdauern und entbehren!

Karl (tåchetus).

Ja, nun erfüllt sich mir ein altes Wort Der Weisfagung, das eine Nonne mir Zu Clermont im prophet'schen Geiste sprach. Ein Weib, verhieß die Nonne, wurde mich Zum Sieger machen über meine Feinde, Und meiner Bäter Krone mir erkämpsen. Fern sucht' ich sie im Feindeslager auf; Das Herz der Mutter hofft' ich zu versöhnen; Hier sieht die Heldin, die nach Rheims mich führt; Durch meiner Ugnes Liebe werd' ich siegen!

#### Sorel.

Du wirst's burch beiner Freunde tapfres Schwert.

Auch von der Feinde Zwietracht hoff' ich viel — Denn mir ist sich're Kunde zugekommen, Daß zwischen diesen stolzen Lords von England Und meinem Better von Burgund nicht Alles mehr So sicht wie sonst — Drum hab' ich den La Hire Mit Botschaft an den Herzog abgesertigt, Ob mir's gelange, den erzurnten Pair Jur alten Pflicht und Treu' zurückzusühren. — Mit jeder Stunde wart' ich seiner Ankunft.

Du Chatel (am Fenfter).

Der Nitter sprengt so eben in den Hof. Karl.

Willfommner Bote! Run fo werden wir Bald miffen, ob wir weichen ober fiegen.

# Fünfter Auftritt.

Ca Sire zu ben Vorigen.

Karl (geht ihm entgegen).

La Hire! Bringst du uns Hoffnung oder keine? Erklar' dich kurz. Was hab' ich zu erwarten? La Hire.

Erwarte nichts mehr, als von beinem Schwert.

Der stolze Herzog läßt sich nicht versöhnen? D sprich! Wie nahm er meine Botschaft auf? La Hire.

Bor allen Dingen und bevor er noch Ein Ohr dir konne leihen, fordert er, Daß ihm Du Chatel ausgeliefert werde, Den er den Morder seines Baters nennt.

#### Rarl.

Und, weigern wir uns biefer Schmachbebingung? La Bire.

Dann fen der Bund zertrennt, noch eh' er aufing.

Rart.

Haft bu ihn brauf, wie ich bir anbefahl, Zum Kampf mit mir gefordert auf der Brucke Zu Montereau, allwo sein Bater fiel?

La Hire.

Ich warf ihm beinen Handschuh hin und sprach: Du wolltest beiner Hoheit bich begeben, Und als ein Nitter kampsen um bein Neich. Doch er versetzte: nimmer that's ihm Noth, Um bas zu fechten, was er schon besitze. Doch wenn bich so nach Kampsen lustete, So wurdest du vor Orleans ihn sinden, Wohin er morgen willens sen zu gehn; Und damit kehrt' er lachend mir den Rücken.

#### Karl.

Erhob fich nicht in meinem Parlamente Die reine Stimme ber Gerechtigkeit?

#### La Hire.

Sie ift verstummt vor der Parteien Buth. Ein Schluß des Parlaments erklarte dich Des Throns verluftig, dich und dein Geschlecht.

#### Dunois.

Spa, frecher Stolz bes herrgewordnen Burgers!

#### Rarl.

Haft du bei meiner Mutter nichte versucht?

## In Bire.

Bei beiner Mutter?

Karl.

Ja! Wie ließ sie sich vernehmen? La Hire

(nachdem er sich einige Augenblide bedacht). Es war gerad das Fest der Königekrönung, Alls ich zu Saint Denis eintrat. Geschmückt, Wie zum Triumphe, waren die Pariser; In jeder Gasse stiegen Ehrenbogen, Durch die der engelland'sche König zog. Vestreut mit Blumen war der Weg, und jauchzend, Alls hätte Frankreich seinen schönsten Sieg Ersochten, sprang der Poblel um den Wagen.

#### Sorel.

Sie jauchzten — jauchzten, daß sie auf das Herz Des liebevollen sanften Königs traten!

## La Hire.

Ich sah ben jungen Harry Lancaster, Den Knaben, auf dem königlichen Stuhl Sankt Ludwigs sitzen; seine stolzen Dehme Bedford und Gloster standen neben ihm, Und Herzog Philipp kniet' am Throne nieder Und leistete ben Sid für seine Länder.

#### Karl.

O chrvergess'ner Pair! Unwurd'ger Vetter! La Hire.

Das Kind war bang und strauchelte, ba es Die hoben Stufen an dem Thron binan stieg. Ein boses Omen! murmelte das Volk, Und es erhob fich schallendes Gelächter. Da trat die alte Ronigin, deine Mutter, Hingu, und — mich entruftet es, zu fagen!

Karl.

Mun?

In Bire.

In die Arme faßte fie den Knaben, Und fetzt' ihn felbst auf deines Batere Stuhl.

Karl.

D Mutter! Mutter!

La Bire.

Selbst die wuthenden

Burgundier, die mordgewohnten Banden, Erglüheten vor Scham bei diesem Anblick. Sie nahm es wahr und, an das Bolk gewendet, Rief sie mit lauter Stimm': Dankt mir's, Franzosen, Daß ich den kranken Stamm mit reinem Zweig Beredle, euch bewahre vor dem miß-Gebornen Sohn des hirnverrückten Vaters!

(Der Kenig verhullt fich, Agnes eilt auf ihn zu und schließt ibn in die Arme, alle Umstehenden druden ihren Abscheu, ihr Entsehen aus.)

Dunois.

Die Wolfin! die wuthschnaubende Megare!

### Karl

(nach einer Pause zu ben Rathsberren). Ihr habt gehört, wie hier die Sachen siehn. Berweilt nicht langer, geht nach Orleans Zuruck, und melbet meiner treuen Stadt: Des Gibes gegen mich entlass ich sie.

Sie mag ihr Heil beherzigen und sich Der Gnade des Burgundiers ergeben; Er heißt der Gute, er wird menschlich senn. Dunois.

Wie, Sire! du wolltest Orleans verlassen? Rathsherr (eniet nieber).

Mein königlicher Herr! Zieh beine Hand Nicht von uns ab! Gib beine treue Stadt Nicht unter Englands harte Herrschaft hin. Sie ist ein edler Stein in beiner Krone, Und keine hat den Konigen, deinen Ahnherrn, Die Treue heiliger bewahrt.

### Dunois.

Sind wir

Geschlagen? Ist's erlaubt, das Feld zu raumen, Eh' noch ein Schwertstreich um die Stadt geschehn? Mit einem leichten Wörtlein, ehe Blut Gestossen ist, denkst du die beste Stadt Aus Frankreichs Herzen weg zu geben? Karl.

Gnug

Des Blutes ist gestossen und vergebens!
Des Himmels schwere Hand ist gegen mich;
Geschlagen wird mein Heer in allen Schlachten,
Mein Parlament verwirft mich, meine Hauptstadt,
Mein Volk nimmt meinen Gegner jauchzend auf,
Die mir die nächsten sind am Blut, verlassen,
Verrathen mich — Die eigne Mutter nährt
Die fremde Feindesbrut an ihren Brusten.
— Wir wollen jenseits der Loire uns ziehn,

Und der gewalt'gen hand des himmels weichen, Der mit dem Engellander ift.

#### Sorel.

Das wolle Gott nicht, daß wir, an uns felbst Berzweifelnd, diesem Reich den Rücken wenden! Dies Wort kam nicht aus deiner tapfern Brust. Der Mutter unnaturlich rohe That Hat meines Königs Heldenherz gebrochen! Du wirst dich wieder finden, mannlich fassen, Mit edelm Muth dem Schickfal widerstehen, Das grimmig dir entgegen kampst.

Karl (in buftres Ginnen verloren).

Ist es nicht wahr?

Ein finster furchtbares Verhängniß waltet Durch Valvis Geschlecht; es ist verworsen Von Gott; der Mutter Lasterthaten führten Die Furien herein in dieses Haus. Mein Vater lag im Wahnsinn zwanzig Jahre, Drei ältre Brüder hat der Tod vor mir Hinweggemäht, es ist des Himmels Schluß, Das Haus des sechsten Karls soll untergehn.

#### Sorel.

In dir wird ce sich neu verjüngt erheben! Hab' Glauben an dich selbst. — D! nicht umsoust Hat dich ein gnadig Schicksal aufgespart, Won deinen Brüdern allen, dich, den jüngsten, Gerusen auf den ungehofften Thron. In deiner sanften Seele hat der Himmel Den Urzt für alle Wunden sich bereitet, Die der Parteien Wuth dem Lande schlug.

Des Burgerkrieges Flammen wirst bu loschen, Mir sagt's das Herz, den Frieden wirst du pflanzen, Des Frankenreiches neuer Stifter senn.

#### Karl.

Nicht ich. Die raube sturmbewegte Zeit Heischt einen fraftbegabten Steuermann. Ich hatt' ein friedlich Wolf beglucken konnen; Ein wild emportes kann ich nicht bezähmen, Nicht mir die Herzen offinen mit dem Schwert, Die sich entfremdet mir in Haß verschließen.

#### Sorel.

Derblendet ist das Bolf, ein Wahn betäubt es, Doch dieser Taumel wird vorübergehn; Erwachen wird, nicht fern mehr ist der Tag, Die Liebe zu dem angestammten König, Die tief gepflanzt ist in des Franken Brust, Der alte Haß, die Eisersucht erwachen, Die beide Bölker ewig seindlich trennt; Den stolzen Sieger stürzt sein eignes Glück. Darum verlasse nicht mit Uebereilung Den Kampsplatz, ring' um jeden Fußbreit Erde, Wie deine eigne Brust vertheidige Dies Orleans! Laß alle Fähren lieber Bersenken, alle Brücken niederbrennen, Die über diese Scheide deines Neichs Das sing'sche Wasser der Loire dich führen.

#### Karl.

Was ich vermocht, hab' ich gethan. Ich habe Mich dargestellt zum ritterlichen Kampf Um meine Krone. — Man verweigert ihn. Umsonst verschwend' ich meines Bolkes Leben, Und meine Städte finken in den Staub. Soll ich, gleich jener unnaturlichen Mutter, Mein Kind zertheilen lassen mit dem Schwert? Nein, daß es lebe, will ich ihm entsagen. Dunois.

Die, Gire! ift bas bie Sprache eines Ronias? Gibt man fo eine Rrone auf? Es fett Der Schlechtste beines Bolfes Gut und Blut Un feine Meinung, feinen Sag und Liebe; Partei wird Alles, wenn bas blut'ac Beichen Des Burgerfrieges ausgehangen ift. Der Ackersmann verläßt ben Pflug, bas Beib Den Rocken, Rinder, Greife waffnen fich, Der Burger gundet feine Stadt, ber Landmann Mit eignen Banden seine Saaten an, Um dir zu schaden oder wohl zu thun Und feines Bergens Wollen zu behanpten. Nichts schont er selber und erwartet sich Nicht Schonung, wenn die Ehre ruft, wenn er Rur feine Gotter ober Goten fampft. Drum weg mit diesem weichlichen Mitleiden, Das einer Konigsbruft nicht ziemt. - Lag bu Den Rrieg ausrasen, wie er angefangen. Du haft ihn nicht leichtfinnig felbst entflammt. Für seinen Konig muß bas Bolt sich opfern, Das ift bas Schickfal und Gesets ber Welt. Der Franke weiß es nicht und will's nicht andere. Nichtswurdig ist die Nation, die nicht Ihr Alles freudig fett an ihre Ehre.

Rarl (gu ben Rathsherren).

Erwartet keinen anderen Bescheib — Gott schutz' euch. Ich kann nicht mehr. **Dunois**.

Nun so febre

Der Siegesgott auf ewig bir ben Rucken, Wie bu bem våterlichen Reich. Du hast Dich selbst verlassen; so verlass ich bich. Nicht Englands und Burgunds vereinte Macht, Dich sturzt ber eigne Kleinmuth von bem Thron. Die Könige Frankreichs sind geborne Helden; Du aber bist unkriegerisch gezeugt.

(Ru ben Rathsberren.)

Der König gibt euch auf. Ich aber will In Orleans, meines Baters Stadt, mich werfen, Und unter ihren Trummern mich begraben.

> (Er will gehen, Agnes Soret halt ihn auf.) Soret (zum König).

D laß ihn nicht im Jorne von dir gehn!
Sein Mund spricht ranhe Worte, doch sein Herz
Ist treu wie Gold; es ist derselbe doch,
Der warm dich liebt und oft fur dich geblutet.
Kommt, Dunois! Gesteht, daß euch die Hige
Des edeln Jorns zu weit geführt — Du aber
Verzeih' dem treuen Freund die heft'ge Rede!
D kommt, kommt! Laßt mich eure Herzen schnell
Vereinigen, eh' sich der rasche Jorn
Unlöschbar, der verderbliche, entslammt!

(Dunois fixirt ben Konig und scheint eine Antwort zu erwarten.) Karl (zu Du Chater). Wir gehen über die Loire. Laß mein Gerath zu Schiffe bringen!

Dunois (schnett zu Soret). Lebet wohl!

(Wendet sich schnell und gebt, Rathsberren folgen.)

#### Sorel

(ringt verzweistungsvou die Hande). D wenn er geht, so sind wir ganz verlassen! — Folgt ihm, La Hire. D sucht ihn zu begüt'gen. (La Live geht ab.)

## Sechster Auftritt.

Karl. Sorel. Du Chatel.

### Karl.

Ist denn die Krone ein so einzig Gut?
Ist es so bitter schwer, davon zu scheiden?
Ich kenne was noch schwerer sich erträgt.
Von diesen trotzig herrischen Gemuthern
Eich meistern lassen, von der Gnade leben Hochsinnig eigenwilliger Wasallen,
Das ist das Harte für ein edles Herz,
Und bittrer, als dem Schicksal unterliegen!
(In Du Chatet, ber noch zaubert.)
Thu', was ich dir befohlen!

## Du Chatel

(wirft fich zu feinen Tugen).

D mein Konig!

#### Rarl.

Es ist beschlossen. Keine Worte weiter! Du Chatel.

Mach' Frieden mit dem Herzog von Burgund! Sonst seh' ich keine Rettung mehr fur dich.

#### Karl.

Du rathst mir bieses, und bein Blut ift es, Womit ich biesen Frieden foll versiegeln?
Du Chatel.

Hier ist mein Haupt. Ich hab' es oft fur bich Gewagt in Schlachten, und ich leg' es jetzt Für bich mit Freuden auf bas Blutgerüste. Befriedige ben Herzog! Ueberliefre mich Der ganzen Strenge seines Jorns und laß Mein fließend Blut den alten Haß versöhnen!

#### Karl

(blieft ihn eine Zeitlang gerührt und schweigend an). Ist es denn mahr? Steht es so schlimm mit mir, Daß meine Freunde, die mein Herz durchschauen, Den Weg der Schande mir zur Rettung zeigen? Ia, jest erkenn' ich meinen tiesen Fall, Denn das Vertraun ist hin auf meine Ehre.

Du Chatel.

Bedenk' -

#### Rart.

Rein Wort mehr! Bringe mich nicht auf! Mußt' ich zehn Reiche mit dem Rucken schauen,

Ich rette mich nicht mit bes Freundes Leben.
— Thu', was ich dir befohlen. Geh und laß Mein Heergerath einschiffen.

Du Chatel.

Es wird schnell

Gethan fenn.

(Steht auf und geht, Agnes Gorel weint heftig.)

## Siebenter Auftritt.

Karl und Sorel.

Karl (ihre Hand fassend).
Sen nicht traurig, meine Ugnes!
Auch jenseits der Loire liegt noch ein Frankreich,
Wir gehen in ein glücklicheres Land.
Da lacht ein milder nie bewölkter Himmel
Und leichtre Lüfte wehn, und fanftre Sitten
Empfangen und; da wohnen die Gefänge
Und schöner blüht das Leben und die Liebe.
Sorel.

D muß ich biesen Tag bes Jammers schauen! Der König muß in die Berbannung gehn, Der Sohn auswandern aus des Baters Hause Und seine Wiege mit dem Rucken schauen. D angenehmes Land, das wir verlassen, Nie werden wir dich freudig mehr betreten!

# Achter Auftritt.

La Sire tommt gurud. Karl und Sorel.

Sorel.

Ihr kommt allein. Ihr bringt ihn nicht zuruck?
(Indem sie ihn näher ansieht.)

La Hire! Was gibt's? Was fagt mir ener Blick? Ein neues Ungluck ift geschehn!

La Bire.

Das Ungluck

Hat sich erschöpft und Sonnenschein ist wieder! Sorel.

Was ist's? Ich bitt' euch.

La Hire (jum Konig).

Ruf' die Abgefandten

Bon Orleans zuruck!

Karl.

Warum? was gibt's?

La Bire.

Ruf' sie zurud! Dein Gluck hat sich gewendet, Ein Treffen ist geschehn, du hast gestiegt.

Sorel.

Gesiegt! D himmlische Musik bes Wortes! Karl.

La hire! Dich tauscht ein fabelhaft Gerücht. Gesiegt! Ich glaube an keine Siege mehr.

La Hire.

D du wirst bald noch größre Wunder glauben.

- Da kommt der Erzbischof. Er führt den Bastard In beinen Urm guruck -

Sorel.

D schone Blume

Des Siegs, die gleich die edeln Himmelsfrüchte, Fried' und Verfohnung, trägt!

## Meunter Auftritt.

Erzbischof von Uheims. Dunois. Du Chatel mit laoul, einem geharnischten Ritter, ju ben Vorigen.

## Erzbischof

(führt den Bastard zu dem König und legt ihre Hande in einander).

Umarmt euch, Pringen!

Laft allen Groll und Haber jetzo schwinden, Da sich ber himmel selbst fur uns erklart.

(Dunois umarmt ben Ronig,)

#### farl.

Reißt mich aus meinem Zweisel und Erstaunen. Was kundigt dieser seierliche Ernst mir an? Was wirkte diesen schnellen Wechsel?

#### Erzbischof

(führt ben Nitter hervor und stellt ihn vor ben König). Redet!

#### Maoul.

Wir hatten fechzehn Fähnlein aufgebracht,

Lothringisch Bolk, zu beinem Beer zu ftoffen, Und Mitter Bandricour aus Bauconleurs War unfer Kubrer. Als wir nun die Soben Bei Bermanton erreicht und in das Thal. Das die Donne durchstromt, berunter stiegen. Da fand in weiter Ebene vor uns ber Reind. Und Waffen blitten, ba wir rudwarts fabn. Umrungen fabn wir uns von beiden Seeren, Nicht Hoffnung war zu siegen noch zu fliehn; Da sank dem Tapfersten das Berg und Alles. Bergweiflungsvoll, will ichon die Baffen ftrecken. Als nun die Kuhrer mit einander noch Rath suchten und nicht fanden — sieh, da stellte sich Ein seltsam Wunder unsern Augen bar! Denn aus ber Tiefe bes Geholzes plotlich Trat eine Jungfrau, mit behelmtem Saupt Wie eine Kriegesgottin, Schon zugleich Und schrecklich anzusehn; um ihren Nacken In dunkeln Mingen fiel das haar; ein Glanz Bom himmel schien die Sobe zu umleuchten, Als sie die Stimm' erhub und also sprach: Bas zagt ihr, tapfre Franken! Auf den Feind! Und waren sein mehr benn des Sands im Meere, Gott und die beil'ge Jungfrau fuhrt euch an! Und schnell dem Sahnentrager aus der Sand Riß sie die Kahn' und vor dem Zuge her Mit kuhnem Unstand schritt die Machtige. Wir, ftumm bor Stannen, felbft nicht wollend, folgen Der hohen Fahn' und ihrer Tragerin, Und auf den Feind gerad' an sturmen wir.

Der, hochbetroffen, sieht bewegungslos,
Mit weit gebiffnet starrem Blief bas Wunder
Anstaunend, das sich seinen Augen zeigt —
Doch schnell, als hatten Gottes Schrecken ihn
Ergriffen, wendet er sich um
Zur Flucht, und Wehr und Wassen von sich wersend,
Entschaart das ganze heer sich im Gesilde;
Da hilft kein Machtwort, keines Führers Ruf;
Vor Schrecken sinnlos, ohne rückzuschaun,
Stürzt Mann und Roß sich in des Flusses Vette,
Und läßt sich würgen ohne Widerstand;
Ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht, zu nennen!
Zweitausend Feinde deckten das Gesild',
Die nicht gerechnet, die der Fluss verschlang,
Und von den Unsern ward kein Mann vermist.

#### Karl.

Seltsam, bei Gott! bochst wunderbar und seltsam!

Und eine Jungfrau wirfte bieses Wunder? Wo kam sie ber? Wer ist sie?

Raoul.

Wer sie sen,

Will sie allein dem Konig offenbaren.
Sie nennt sich eine Seherin und Gott:
Gesendete Prophetin, und verspricht,
Orleans zu retten, ch' der Mond noch wechselt.
Ihr glaubt das Bolf und durstet nach Gesechten.
Sie folgt dem heer, gleich wird sie selbst hier senn.

(Man bort Gloden und ein Geffirr von Waffen, bie anein: ander geschlagen werben.)

Hort ihr ben Auflauf? bas Gelaut ber Glocken? Sie ift's, bas Wolf begrufft bie Gottgefandte.

Karl (gu Du Chater).

Fuhrt fie herein -

(Zum Erzbischof.)
Was soll ich davon denken?

Ein Madchen bringt mir Sieg und eben jetzt, Da nur ein Götterarm mich retten kann! Das ist nicht im Laufe der Natur, Und darf ich — Vischof, darf ich Wunder glauben?

Viele Stimmen (hinter ber Scene).

Seil! Seil der Jungfrau, der Erretterin!

Rarl.

Sie fommt!

(Zu Dunois.)

Mehmt meinen Platz ein, Dunvis! Wir wollen dieses Wundermadchen prufen. Ift sie begeistert und von Gott gesandt, Wird sie den Konig zu entdecken wissen.

(Dunois seht fich, ber König steht zu seiner Rechten, neben ibm Agnes Sorel, ber Erzbischof mit den Uebrigen gegen: über, daß der mittlere Raum leer bleibt.)

## Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Iohanna, begleitet von ben Mathsherren und vielen Nittern, welche den Hintergrund der Scene anfüllen; mit eblem Anstande tritt sie vorwärts und schaut die Umsteshenden der Reihe nach an.

### Dunois

(nach einer tiefen feierlichen Stille). Bift bu ce, wunderbares Mådchen —

#### Johanna

(unterbricht ibn, mit Marbeit und Hobeit ibn anschauenb). Bastard von Orleans! Du willst Gott versuchen! Steh auf von diesem Platz, der dir nicht ziemt! An diesen Größeren bin ich gesendet.

(Sie gebt mit entschiedenem Schritt auf ben König zu, beugt ein Anie vor ihm und steht sogleich wieder auf, zurucktretend. Alle Anwesenden bruchen ihr Erstaunen aus. Dunois verläßt seinen Sitz und es wird Raum vor bem Konig.)

#### Karl.

Du fiehft mein Antlitz heut' zum Erstenmal; Bon wannen kommt bir biese Wiffenschaft?

### Johanna.

Ich fah dich, wo dich Niemand fah, als Gott.
(Sie nähert sich dem König und spricht geheimnisvoll).
In jungst verwichner Nacht, besinne dich!
Uls Alles um dich her in tiesem Schlaf Begraben lag, da standst du auf von deinem Lager, Und thatst ein brunstiges Gebet zu Gott. Laß die hinausgehn und ich nenne dir Den Inhalt des Gebets.

Karl.

Was ich dem Himmel Bertraut, brauch' ich vor Menschen nicht zu bergen. Entdecke mir den Inhalt meines Flehns, So zweifl' ich nicht mehr, daß dich Gott begeistert. Iohanna.

Es waren brei Gebete, die du that'st; Gib wohl Acht, Dauphin, ob ich dir sie nenne! Zum Ersten flehtest du den Himmel an, Wenn unrecht Gut an dieser Krone hafte, Wenn eine andre schwere Schuld, noch nicht Gebüst, von deiner Bater Zeiten her, Diesen thränenvollen Krieg herbeigerusen, Dich zum Opfer anzunehmen für dein Volk, und auszugießen auf dein einzig Hanpt Die ganze Schale seines Zorns.

Karl

(tritt mit Schrecken zurück). Wer bist du, machtig Wesen? Woher kommst du? (Aus zeigen ihr Erstaunen.) Johanna.

Du that'st bem Himmel diese zweite Bitte: Wenn es sein hoher Schluß und Wille sen, Das Scepter deinem Stamme zu entwinden, Dir Alles zu entziehn, was deine Bater, Die Könige in diesem Reich, befaßen, Drei einz'ge Guter flehtest du ihn an Dir zu bewahren: die zufriedne Brust,

Des Freundes Berg und beiner Agnes Liebe.

(Der Kenig verbirgt bas Gesicht, beftig weinenb; grese Bewegung bes Erstaunens unter ben Anwesenben. Nach einer Pause.)

Coll ich bein britt' Gebet bir nun noch nennen?

#### Karl.

Genug! Ich glaube bir! So viel vermag Rein Mensch! Dich hat der hochste Gott gesendet.

#### Erzbischof.

Wer bist du, heilig wunderbares Mådchen? Welch glücklich Land gebar dich? Sprich! Wer sind Die gottgeliebten Eltern, die dich zeugten? Johanna.

Chrwurd'ger Berr, Johanna nennt man mich. Ich bin nur eines Hirten niebre Tochter Aus meines Konigs Flecken Dom Remi, Der in dem Kirchensprengel liegt von Toul, Und hutete die Schafe meines Baters Von Kind auf - Und ich borte viel und oft Erzählen von dem fremden Inselvolt, Das über Meer gekommen, uns zu Anechten Bu machen, und den fremdgebornen herrn Uns aufzuzwingen, ber bas Bolk nicht liebt; Und daß fie ichon die große Stadt Paris Inn' hatten und bes Reiches fich ermachtigt. Da rief ich flehend Gottes Mutter an, Bon uns zu wenden fremder Ketten Schmach, Uns den einheim'schen Konig zu bewahren. Und vor dem Dorf, wo ich geboren, steht Ein uralt Muttergottes = Bild, zu bem





Der frommen Vilgerfahrten viel geschahn, Und eine beil'ae Giche fteht baneben, Durch vieler Wunder Segenskraft berühmt. Und in der Giche Schatten faß ich gern, Die Heerde weidend, denn mich zog das Herz, Und ging ein Lamm mir in ben wuften Bergen Berloren, immer zeigte mir's ber Traum, Wenn ich im Schatten Dieser Giche Schlief. - Und einsmals, als ich eine lange Nacht In frommer Andacht unter diesem Baum Befeffen und bem Schlafe widerstand, Da trat bie Beilige zu mir, ein Schwert Und Kahne tragend, aber soust, wie ich, Als Schäferin gekleidet, und fie fprach zu mir: "Ich bin's. Steh' auf, Johanna! Laf bie Seerde. "Dich ruft ber Berr zu einem anderen Geschäft! "Mimm biese Kabne! Dieses Schwert umgurte bir! "Damit vertilge meines Bolkes Keinde. "Und fuhre beines herren Gobn nach Rheims. "Und fron' ihn mit der koniglichen Krone!" Ich aber sprach: Wie kann ich solcher That Mich unterwinden, eine garte Maad. Unkundig des verderblichen Gefechts! Und fie versette: "Gine reine Jungfran "Vollbringt jedwedes Herrliche auf Erden. "Wenn sie der ird'schen Liebe widersteht. "Sich mich an! Eine feusche Magd, wie bu, "Sab' ich den Herrn, den gottlichen, geboren, "Und gottlich bin ich felbst!" — Und sie berührte Mein Augenlied, und als ich aufwarts fah,

Da war der himmel voll von Engelfnaben, Die trugen weiße Lilien in ber Sand, Und fußer Zon verschwebte in den Luften. - Und fo drei Rachte nacheinander ließ Die Beilige fich febn, und rief: "Steh auf, Johanna! "Dich ruft der herr zu einem anderen Geschäft." Und als sie in der dritten Nacht erschien, Da zurnte fie und scheltend sprach sie dieses Wort: "Gehorsam ift des Weibes Pflicht auf Erden, "Das harte Dulden ift ihr schweres Loos; "Durch ftrengen Dienst muß sie geläutert werden; "Die hier gedienet, ift bort oben groß." Und also sprechend ließ sie das Gewand Der hirtin fallen und als Konigin Der himmel ftand fie da im Glang der Sonnen, Und goldne Wolken trugen fie hinauf, Langsam verschwindend in das Land der Wonnen.

(Aue find gerührt, Agnes Sorel, beftig weinend, verbirgt ihr Gesicht an bes Königs Bruft.)

### Erzbischof

(nach einigem Stillschweigen).

Bor folder göttlichen Beglaubigung Muß jeder Zweifel ird'scher Klugheit schweigen. Die That bewährt es, daß sie Wahrheit spricht; Nur Gott allein kann solche Wunder wirken.

#### Dunois.

Nicht ihren Wundern, ihrem Auge glaub' ich, Der reinen Unschuld ihres Angesichts.

#### Rarl.

Und bin ich Gund'ger solcher Gnade werth?

Untruglich allerforschend Aug', du siebst Mein Innerstes und kennest meine Demuth! Johanna.

Der Hohen Demuth leuchtet hell dort oben; Du beugtest dich, drum hat er dich erhoben. Karl.

So werd' ich meinen Feinden widerstehn? Johanna.

Bezwungen leg' ich Frankreich dir zu Fußen! Karl.

Und Orleans, fagst du, wird nicht übergehn? Johanna.

Ch' fiehst du die Loire zurude fließen. Rart.

Werd' ich nach Rheims als Ueberwinder ziehn? Johanna.

Durch taufend Feinde fuhr' ich dich dahin.

(Mue anwesenden Ritter erregen ein Getose mit ihren Langen und Schilben und geben Zeichen bes Muthe.)

#### Dunois.

Stellt' uns die Jungfrau an des Heeres Spitze! Wir folgen blind, wohin die Göttliche Uns führt! Ihr Scherauge soll uns leiten, Und schützen soll sie dieses tapfre Schwert! La Hire.

Nicht eine Welt in Waffen fürchten wir, Wenn sie einher vor unsern Schaaren zieht. Der Gott bes Sieges wandelt ihr zur Seite; Sie führ' uns an, die Mächtige, im Streite!

(Die Nitter erregen ein großes Waffengetos und treten vor: warts.)

### Karl.

Ja, heilig Madden, führe du mein Heer, Und seine Fürsten sollen dir gehorchen. Dies Schwert der höchsten Kriegsgewalt, das uns Der Kronseldherr im Zorn zurückgesendet, Hat eine würdigere Hand gefunden. Empfange du es, heilige Prophetin, Und sen fortan

### Johanna.

Nicht also, ebler Dauphin! Nicht burch dies Werkzeug irdischer Gewalt Ist meinem Herrn der Sieg verliehn. Ich weiß Ein ander Schwert, durch das ich siegen werde. Ich will es dir bezeichnen, wie's der Geist Mich lehrte; sende hin und laß es holen.

Karl.

Menn' ce, Johanna.

## Johanna.

Sende nach der alten Stadt Fierbons, dort, auf Sankt Kathrinens Kirchhof,
Ist ein Gewölb, wo vieles Eisen liegt,
Von alter Siegesbeute aufgehäuft.
Das Schwert ist drunter, das mir dienen soll.
An dreien goldnen Lilien ist's zu kennen,
Die auf der Klinge eingeschlagen sind.
Dies Schwert laß holen, denn durch dieses wirst du siegen.

#### Rarl.

Man fende bin und thue, wie fie fagt.

## Johanna.

Und eine weiße Fahne laß mich tragen, Mit einem Saum von Purpur eingefaßt. Auf dieser Fahne sey die Himmelskuigin Zu sehen mit dem schonen Jesusknaben, Die über einer Erdenkugel schwebt, Denn also zeigte mir's die heil'ge Mutter.

### Karl.

Es sen so, wie du sagst.

Johanna (zum Erzbischof).

Chrwurd'ger Vifchof,

Legt eure priesterliche Hand auf mich, Und sprecht den Segen über eure Tochter!

(Rniet nieber.)

## Erzbischof.

Du bist gekommen, Segen auszutheilen, Nicht zu empfangen — Geh mit Gottes Kraft! Wir aber sind Unwurdige und Sunder.

(Gie steht auf.)

### Edelknecht.

Ein herold kommt vom engelland'schen Feldherrn.

### Johanna.

Laß ihn eintreten, benn ihn fendet Gott!
(Der König winkt bem Ebelfnecht, ber hinausgeht.)

## Elfter Auftritt.

Der Gerold gu ben Vorigen.

Karl.

Was bringst du, Berold? Sage beinen Auftrag! Berold.

Wer ist es, ber fur Karl von Balvis, Den Grafen von Ponthien, das Wort hier führt? Dunois.

Michtewurd'ger Herold! niedertracht'ger Bube! Erfrechst du dich, den König der Franzosen Auf seinem eignen Boden zu verläugnen? Dich schützt dein Wappenrock, sonst solltest du — Herold.

Frankreich erkennt nur einen einz'gen Ronig, Und biefer lebt im engellandischen Lager.

Karl.

Send ruhig, Better! Deinen Auftrag, Herold! Herold.

Mein ebler Feldherr, den des Blutes jammert, Das schon gestossen und noch fließen soll, Halt seiner Krieger Schwert noch in der Scheide, Und ehe Orleans im Sturme fällt, Läßt er noch gutlichen Bergleich dir bieten.

Karl.

Lag boren!

Johanna (tritt hervor). Sire! Laß mich an deiner Statt Mit diesem Herold reden.

#### Kart.

Thu' bas, Madchen!

Entscheide du, ob Krieg sen oder Frieden. Johanna (zum Geroto).

Wer fendet dieh und fprieht durch beinen Mund? Berold.

Der Britten Feldherr, Graf von Sal'sburn. Johanna.

Herold, du lugst! Der Lord spricht nicht burch bich. Mur die Lebend'gen sprechen, nicht die Todten.

Herold.

Mein Feldherr lebt in Fulle ber Gefundheit Und Kraft und lebt euch allen zum Berderben. Johanna.

Er lebte, da du abgingst. Diesen Morgen Streckt' ihn ein Schuß aus Orleans zu Voden, Als er vom Thurm La Tournelle niedersah.

— Du lachst, weil ich Entserntes dir verkunde? Nicht meiner Rede, deinen Augen glaube! Vegegnen wird dir seiner Leiche Zug, Wenn deine Füße dich zurücke tragen!

Fetzt, Herold, sprich und sage deinen Austrag.

Herold.

Wenn bu Verborgnes zu enthullen weißt, Go kennst du ihn, noch eh' ich dir ihn sage. Johanna.

Ich brauch' ihn nicht zu wissen, aber bu Bernimm ben meinen jetzt! Und diese Borre Berkundige ben Fürsten, die dich sandten!

— König von England, und ihr Herzoge,

Bedford und Glofter, die bas Reich verwesen! Gebt Rechenschaft dem Konige Des himmels Bon wegen bes vergoffnen Blutes! Giebt Berans die Edluffel alle von ben Stadten. Die ihr bezwungen wider gottlich Recht! Die Jungfrau kommt vom Konige des Simmels. Euch Frieden zu bieten oder blut'gen Rrieg. Mablt! Denn das sag' ich euch, damit ihr's wisset: Euch ift das ichone Frankreich nicht beschieden Bom Sohne ber Maria - fondern Rarl, Mein Berr und Dauphin, dem es Gott gegeben, Wird fonialich einziehen zu Paris. Bon allen Großen seines Reichs begleitet. - Jett, Berold, geh und mach' bich eilende fort, Denn ch' bu noch bas Lager magft erreichen, Und Botschaft bringen, ift die Jungfrau bort, Und pflangt in Orleans bas Siegeszeichen.

(Sie geht, Alles fest fich in Bewegung, ber Borbang faut.)

مرن سرن

# Bweiter Aufzug.

Gegend, von Telfen begrengt.

## Erster Auftritt.

Talbot und Lionel, engrifche Geerführer. Philipp, Herzog von Burgund. Ritter Kastolf und Chatillon mit Soldaten und Fabnen.

#### Calbot.

Hier unter diesen Felsen lasset uns Halt machen und ein sesses Lager schlagen, Db wir vielleicht die flücht'gen Wölker wieder sammeln, Die in dem ersten Schrecken sich zerstreut. Stellt gute Wachen aus, besetzt die Höhn! Zwar sichert uns die Nacht vor der Verfolgung, Und wenn der Gegner nicht auch Flügel hat, So fürcht' ich keinen Ueberfall. Dennoch Bedarf's der Vorsicht, denn wir haben es Mit einem kecken Feind und sind geschlagen.

(Ritter Fastolf geht ab mit ben Soldaten.)

#### Lionel.

Geschlagen! Feldherr, nennt das Wort nicht mehr. Ich darf es mir nicht denken, daß der Franke

Des Engellanders Rucken heut' geschn.
— D Orleans! Orleans! Grab unsers Rubms!
Auf beinen Feldern liegt die Ebre Englands.
Beschimpfend lächerliche Niederlage!
Ber wird es glauben in der fünft'gen Zeit!
Die Sieger bei Poitiers, Erequi
Und Azincourt gejagt von einem Weibe!
Burgund.

Das muß und troffen. Wir find nicht von Menfchen Beffegt, wir find vom Teufel überwunden.

#### Calbot.

Bom Teufel unfrer Narrheit — Wie, Burgund? Schreckt dies Gespenst des Pobels auch die Fürsten? Der Aberglaube ist ein schlechter Mantel Für eure Feigheit — eure Bolter flohn zuerst. Burgund.

Niemand hielt Stand. Das Fliehn war allgemein. Calbot.

Mein, Herr! Auf eurem Flügel fing es an. Ihr sturztet euch in unser Lager, schreiend: Die Holl' ift los, der Satan kampft für Frankreich! Und brachtet so die Andern in Verwirrung.

#### Lionel.

Ibr fonnt's nicht langnen. Guer Flugel wich Zuerft.

Burgund.

Weil dort der erste Angriff war.

#### Talbot.

Das Madden fannte unfere Lagers Bloge; Sie wußte, wo die Furcht zu finden war.

## Burgund.

Wie? Soll Burgund die Schuld des Unglucks tragen? Fionel.

Wir Engellander, waren wir allein, Bei Gott! wir hatten Orleans nicht verloren! Burgund.

Nein — benn ihr håttet Orleans nie gesehn! Wer bahnte euch den Weg in dieses Reich, Reicht' euch die treue Freundeshand, als ihr An diese seindlich fremde Küste stieget? Wer kronte euren Heinrich zu Paris, Und unterwarf ihm der Franzosen Herzen? Bei Gott! wenn dieser starke Arm euch nicht Herein geführt, ihr sahet nie den Nauch Von einem franklischen Kamine steigen!

#### Dionel.

Wenn es die großen Worte thaten, Herzog, So hattet ihr allein Frankreich erobert.

## Burgund.

Ihr send unlustig, weil euch Orleans Entging, und laßt nun eures Jornes Galle An mir, dem Bundsfreund, aus. Warum entging Uns Orleans, als eurer Habsucht wegen? Es war bereit, sich mir zu übergeben, Ihr, euer Neid allein hat es verhindert.

#### Talbot.

Micht eurentwegen haben wir's belagert.

### Burgund.

Wie ftund's um euch, jog' ich mein Seer guruck?

#### Lionel.

Nicht schlimmer, glaubt mir, als bei Azincourt, 280 wir mit euch und mit gang Frankreich fertig wurden. Burgund.

Doch that's euch sehr um unfre Freundschaft Noth, Und theuer kaufte fie ber Reichsverweser.

#### Calbot.

Ja, theuer, theuer haben wir fie heut' Bor Orleans bezahlt mit unfrer Ehre.

### Burgund.

Treibt es nicht weiter, Lord, es konnt' euch reuen! Berließ ich meines Herrn gerechte Fahnen, Lud auf mein Haupt den Namen des Verräthers, Um von dem Fremdling solches zu ertragen? Was thu' ich hier und fechte gegen Frankreich? Wenn ich dem Undankbaren dienen soll, So will ich's meinem angebornen König.

#### Calbot.

Ihr sieht in Unterhandlung mit dem Dauphin, Wir wissen's; doch wir werden Mittel finden, Uns vor Verrath zu schützen.

## Burgund.

Tob und Solle!

Vegegnet man mir so? — Chatillon! Laß meine Bolfer sich zum Aufbruch ruften; Wir gehn in unser Land zuruck.

(Chatillon geht ab.)

### Lionel.

Gluck auf ben Weg!

Die war ber Ruhm bes Britten glanzender,

Alls da er seinem guten Schwert allein Bertrauend ohne Helserschelfer focht. Es kampfe Jeder seine Schlacht allein, Denn ewig bleibt es wahr: Franzbsisch Blut Und englisch kann sich redlich nie vermischen.

## Bweiter Auftritt.

Königin Ifabeau, von einem Pagen begleitet, gu ben Vorigen.

### Isabean.

Was nuß ich hören, Feldherrn! Haltet ein!
Was für ein hirnverrückender Planet
Verwirrt euch also die gesunden Sinne?
Fetzt, da euch Eintracht nur erhalten kann,
Wollt ihr in Haß euch trennen und euch selbst
Vesehdend euren Untergang bereiten?
— Ich bitt' euch, edler Herzog, ruft den raschen
Vesehl zurück. Und ihr, ruhmvoller Talbot,
Vesänstiget den aufgebrachten Freund!
Kommt, Lionel, helft mir die stolzen Geister
Zufrieden sprechen und Versöhnung stiften.
Lionel.

Ich nicht, Miladn. Mir ift Alles gleich. Ich denke fo: Was nicht zusammen kann

Bestehen, thut am besten, sich zu losen.

Isabean.

Die? Wirkt ber Solle Gaufelfunft, Die uns

Im Treffen so verderblich war, auch hier Noch fort, und sinnverwirrend zu bethören? Wer fing den Zank an? Redet! — Edler Lord!

Send ihr's, der seines Vortheils so vergaß, Den werthen Vundsgenossen zu verletzen? Was wollt ihr schaffen ohne diesen Arm? Er baute eurem König seinen Thron; Er halt ihn noch und stürzt ihn, wenn er will; Sein Heer verstärkt euch und noch mehr sein Name. Sanz England, strömt' es alle seine Vürger Auf unstre Kusten aus, vermöchte nicht, Dies Reich zu zwingen, wenn es einig ist; Nur Frankreich konnte Frankreich überwinden.

Wir wissen den getreuen Freund zu ehren; Dem falschen wehren ist der Klugheit Pflicht. Burgund.

Mer treulos sich des Dankes will entschlagen, Dem fehlt des Lugners freche Stirne nicht. Isabean.

Wie, edler Herzog? Könntet ihr so sehr Der Scham absagen und der Fürstenehre, In jene Hand, die euren Vater mordete, Die eurige zu legen? Wärt ihr rasend Genug, an eine redliche Versöhnung Zu glauben mit dem Dauphin, den ihr selbst An des Verderbens Rand geschleudert habt? So nah' dem Falle wolltet ihr ihn halten, Und euer Werk wahnsinnig selbst zerstören?

Sier fteben eure Freunde. Ener Beil Rubt in dem feften Bunde nur mit England.

## Burgund.

Fern ift mein Sinn vom Frieden mit dem Dauphin; Doch die Berachtung und den Uebermuth Des stolzen Englands kann ich nicht ertragen.

## Mabean.

Rommt! Haltet ihm ein rasches Wort zu gut. Schwer ist der Kummer, der den Feldherrn drückt, Und ungerecht, ihr wißt es, macht das Unglück. Kommt! kommt! Umarmt euch, laßt mich diesen Riß Schnell heilend schließen, ch' er ewig wird.

#### Talbot.

Was dunket euch, Burgund? Ein edles Herz Bekennt sich gern von der Vernunft besiegt. Die Königin hat ein kluges Wort geredet; Laßt diesen Handedruck die Wunde heilen, Die meine Zunge übereilend schlug.

## Burgund.

Madame sprach ein verständig Wort, und mein Gerechter Jorn weicht der Nothwendigkeit.

## Mabean.

Wohl! So besiegelt den erneuten Bund Mit einem bruderlichen Auß und mogen Die Winde das Gesprochene verwehn.

(Burgund und Talbot umarmen fich.)

#### Lionel

(betrachtet die Gruppe, fur fich). Glud zu dem Frieden, den die Furie ftiftet!

## Isabean.

Wir haben eine Schlacht verloren, Feldberrn! Das Gluck war uns zuwider; darum aber Entsink' euch nicht der edle Muth. Der Dauphin Verzweiselt an des Himmels Schutz und ruft Des Satans Kunst zu Pulse; doch er habe Umsonst sich der Verdammnis übergeben, Und seine Hölle selbst errett' ihn nicht. Sin sieghaft Madchen führt des Feindes Heer; Ich will das eure führen, ich will euch Statt einer Jungfrau und Prophetin seyn.

### Lionel.

Mabame, geht nach Paris jurud! Wir wollen Mit guten Waffen, nicht mit Weibern fiegen.

## Talbot.

Geht! geht! Geit ihr ihm Lager send, geht Alles Buruck, kein Segen ift mehr in unsern Waffen. Burgund.

Geht! Eure Gegenwart schafft hier nichts Gutes; Der Krieger nimmt ein Aergerniß an euch.

## Isabean

(sieht einen um ben andern erstaunt an). Ihr auch, Burgund? Ihr nehmet wider mich Partei mit diesen undankbaren Lords?
Burgund.

Geht! Der Solbat verliert den guten Muth, Wenn er für eure Sache glaubt zu fechten. Isabean.

Ich hab' faum Frieden zwischen euch gefiftet, Co macht ihr schon ein Bundnig wider mich?

#### Calbot.

Geht, geht mit Gott, Madame! Wir fürchten und Bor keinem Teufel mehr, sobald ihr weg send.

## Mabean.

Vin ich nicht eure treue Bundsgenoffin? Ist eure Sache nicht die meinige?

#### Calbot.

Doch eure nicht die unfrige. Wir find In einem ehrlich guten Streit begriffen.

## Burgund.

Ich rache eines Vaters blut'gen Mord; Die fromme Sohnspflicht heiligt meine Waffen.

#### Talbot.

Doch grad' heraus! Was ihr am Dauphin thut, Fft weder menschlich gut, noch gottlich recht.

## Isabean.

Fluch foll ihn treffen bis ins zehnte Glied! Er hat gefrevelt an dem Haupt der Mutter.

## Burgund.

Er rachte einen Bater und Gemahl.

## Mabean.

Er warf sich auf zum Richter meiner Sitten!

#### Dionel.

Das war unchrerbietig von dem Sohn!

## Mabean.

In die Verbannung hat er mich geschickt.

#### Calbot.

Die offentliche Stimme zu vollziehn.

Schiller's fammtl. Werfe. V. Bb.

#### Ifabean.

Bluch treffe mich, wenn ich ibm je vergebe! Und eh' er berricht in seines Baters Reich — Calbot.

Ch' opfert ihr bie Chre feiner Mutter! Ifabeau.

Ihr wist nicht, schwache Seelen, Was ein beleidigt Mutterherz vermag.
Ich liebe, wer mir Gutes thut, und hasse, Wer mich verletzt, und ist's der eigne Sohn, Den ich geboren, desto hassenswerther.
Dem ich das Dasenn gab, will ich es rauben, Wenn er mit ruchlos frechem Uebermuth Den eignen Schooß verletzt, der ihn getragen. Ihr, die ihr Krieg führt gegen meinen Sohn, Ihr habt nicht Necht, noch Grund ihn zu berauben. Was hat der Dauphin Schweres gegen euch Verschuldet? Welche Pflichten brach er euch? Euch treibt die Ehrsucht, der gemeine Neid; Ich darf ihn hassen, ich hab' ihn geboren.

Bohl, an der Nache fuhlt er feine Mutter! Ifabeau.

Armsel'ge Gleisner, wie veracht' ich euch, Die ihr euch selbst so wie die Welt belügt! Ihr Engellander streckt die Ranberhande Nach diesem Frankreich aus, wo ihr nicht Recht Noch gult'gen Anspruch habt auf so viel Erde, Als eines Pserdes Huf bedeckt. — Und dieser Herzog, Der sich den Guten schelten läst, verkauft Sein Baterland, das Erbreich seiner Ahnen, Dem Reichsfeind und dem fremden Herrn. — Gleichwohl Ist euch das dritte Wort Gerechtigkeit. — Die Henchelei veracht' ich. Wie ich bin, So sehe mich das Ang' der Welt.

## Burgund.

Wahr ist's!

Den Ruhm habt ihr mit farkem Geift behauptet.

## Ifabean.

Ich habe Leidenschaften, warmes Blut, Wie eine Andre, und ich fam als Konigin In dieses Land, zu leben, nicht zu scheinen. Sollt' ich der Freud' absterben, weil der Kluch Des Schicksals meine lebensfrohe Jugend Bu dem wahnfinn'gen Gatten hat gefellt? Mehr als das Leben lieb' ich meine Freiheit, Und wer mich hier verwundet — Doch warum Mit euch mich streiten über meine Rechte? Schwer fließt bas bicke Blut in euren Abern; Ihr kennt nicht das Bergnugen, nur die Buth! Und diefer Bergog, der fein Lebenlang Geschwankt hat zwischen Bos und Gut, kann nicht Bon Bergen haffen, noch von Bergen lieben. - 3d geh' nach Melun. Gebt mir diefen ba, (auf Lionel zeigenb)

Der mir gefällt, zur Aurzweil und Gefellschaft, Und dann macht, was ihr wollt! Ich frage nichts Nach den Burgundern noch den Engellandern.

(Gie winft ihrem Pagen und will gehen.)

Lionel.

Berlagt euch brauf. Die schonften Frankenknaben, Die mir erbeuten, schicken mir nach Melun.

Mabean (zurudfommens).

Bobl taugt ibr, mit bem Schwerte brein zu ichlagen; Der Franke nur weiß Zierliches zu fagen.

(Gie gebt ab.)

## Dritter Auftritt.

Ealhot. Burgund. Cionel.

Talbot.

Bas fur ein Weib!

Lionel.

Mun eure Meinung, Kelbberrn!

Fliehn wir noch weiter ober wenden uns Burud, burch einen fcnellen fubnen Streich Den Schimpf bes beut'gen Zages auszulbichen? Burgund.

Wir find zu schwach, die Wolfer find zerftreut, Bu nen ift noch ber Schrecken in bem Deer.

Talbot.

Ein blinder Schrecken nur hat uns besiegt, Der schnelle Eindruck eines Augenblicks. Dies Furchtbild ber erichreckten Ginbildung Wird, naher angeschn, in Nichts verschwinden. Drum ift mein Rath, wir fuhren die Urmee

Mit Tagesanbruch uber ben Strom guruck, Dem Feind entgegen.

Burgund. Ueberlegt — Lionel.

Mit eurer

Erlaubniß. Hier ift nichts zu überlegen. Wir muffen das Berlorne fchleunig wieder Gewinnen oder find beschimpft auf ewig.

#### Talbot.

Es ist beschlossen. Morgen schlagen wir, Um dies Phantom des Schreckens zu zerstören, Das unser Bölker blendet und entmannt. Laßt uns mit diesem jungfräulichen Teusel Uns messen in persönlichem Gesecht.
Stellt sie sich unserm tapfern Schwert, nun dann So hat sie uns zum Letztenmal geschadet; Stellt sie sich nicht, — und send gewiß, sie meidet Den ernsten Kampf, — so ist das Heer entzaubert. Lionel.

So sen's! Und mir, mein Feldherr, überlasset Dies leichte Kampfspiel, wo kein Blut soll fließen. Denn lebend denk' ich das Gespenst zu fangen, Und vor des Bastards Augen, ihres Buhlen, Trag' ich auf diesen Armen sie herüber, Jur Lust des Heers, in das beitann'sche Lager.

Burgund.

Versprechet nicht zu viel.

Talbot.

Erreich' i ch sie,

3ch denke fie fo fanft nicht zu umarmen.

Rommt jetzo, die ermüdete Natur Durch einen leichten Schlummer zu erquicken, Und dann zum Aufbruch mit der Morgenrothe!
(Gie geben ab.)

## Dierter Auftritt.

Iohanna mit der Fabne, im Helm und Bruftbarnifch, sonst aber weibtich gesteidet. Dunviv, La Kirc, Nitter und Soldaten zeigen sich oben auf dem Felsenweg, ziehen still darüber hinweg, und erscheinen gleich barauf auf der Scene.

## Johanna

(Zu den Nittern, die sie umgeben, indem der Zug oben immer noch fortwährt).

Erstiegen ist der Wall, wir sind im Lager!
Fetzt werft die Hulle der verschwiegnen Nacht
Von euch, die euren stillen Zug verhehlte,
Und macht dem Feinde eure Schreckensnahe
Durch lauten Schlachtruf kund — Gott und die Jungfrau!

#### Alle

(rufen laut unter wilbem Waffengetos).

Gott und die Jungfrau!

(Trommeln und Trompeten.)

Schildwache (hinter ber Scene).

Feinde! Feinde! Feinde!

#### Johanna.

Jetzt Fackeln her! Werft Feuer in die Zelte! Der Flammen Wuth vermehre das Entsetzen, Und drohend rings umfange sie der Tod! (Soldaten eiten fort, sie will folgen.) Dunois (hatt sie zurach). Du haft das Deine nun erfüllt, Johanna! Mitten in's Lager haft du uns geführt, Den Feind hast du in unsre Hand gegeben. Jetzt aber bleibe von dem Kampf zuruck! Uns überlaß die blutige Entscheidung.

## La Bire.

Den Weg des Siegs bezeichne du dem Heer, Die Fahne trag' uns vor in reiner Hand, Doch nimm das Schwert, das tödtliche, nicht felbst, Versuche nicht den falschen Gott der Schlachten, Denn blind und ohne Schonung waltet er.

#### Johanna.

Wer darf mir Halt gebieten? Wer dem Geist Borschreiben, der mich führt? Der Pseil muß fliegen, Wohin die Hand ihn seines Schüßen treibt. Wo die Gesahr ist, muß Johanna seyn; Nicht heut, nicht hier ist mir bestimmt zu fallen; Die Krone muß ich sehn auf meines Königs Haupt. Dies Leben wird kein Gegner mir entreißen, Vis ich vollendet, was mir Gott geheißen.

(Sie geht ab.)

## La Bire.

Rommt, Dunvis! Last uns der Heldin folgen, Und ihr die tapfre Brust zum Schilde leihn! (Geben ab.)

## Fünfter Auftritt.

Englische Soldaten frieben über bie Bubne; bierauf Calbot.

Das Madchen! mitten im Lager! Bweiter.

Micht möglich! nimmermehr! Wie kam sie in das Lager? Dritter.

Durch die Luft! Der Teufel hilft ihr! Vierter uns Funfter.

Flicht! flicht! Wir find Alle des Todes!

(Gehen ab.)

Talbot (fommt).
Sie hören nicht — Sie wollen mir nicht siehn!
Gelöst sind alle Bande des Gehorsams!

Gelöst sind alle Bande des Gehorsams!
Als ob die Hölle ihre Legionen
Berdammter Geister ausgespiecn, reist
Ein Taumelwahn den Tapfern und den Feigen
Gehirnlos fort; nicht eine kleine Schaar
Kann ich der Feinde Flut entgegenstellen,
Die wachsend, wogend in das Lager dringt!
— Bin ich der einzig Nüchterne und Alles
Muß um mich her in Fieders Hitz rasen?
Bor diesen frank'schen Weichlingen zu flichn,
Die wir in zwanzig Schlachten überwunden!
— Wer ist sie denn, die Unbezwingliche,
Die Schreckensgöttin, die der Schlachten Glück
Aus Einmal wendet und ein schüchtern Heer
Bon seigen Reb'n in Löwen umgewandelt?

Eine Gauklerin, die die gelernte Rolle Der Heldin spielt, foll mahre Helden schrecken? Ein Weib entriß mir allen Siegesruhm? Soldat (fichest berein).

Das Madchen! Flieh! Flich, Feldherr! Calbot (fibst ihn nicber).

Flich zur Solle

Du selbst! Den soll dies Schwert durchbohren, Der mir von Furcht spricht und von seiger Flucht!

(Er gebt ab.)

## Sechster Auftritt.

Der Prospett öffnet sich. Man sieht bas englische Lager in vollten Flammen siehen. Trommeln, Flucht und Berfolgung. Nach einer Weile kommt Montgomery.

## Montgomern (allein).

Wo soll ich hinstiehn? Feinde rings umher und Tod! Hier der ergrimmte Feldherr, der, mit drohndem Schwert Die Flucht versperrend, uns dem Tod entgegentreibt. Dort die Fürchterliche, die verderblich um sich her Wie die Brunst des Feners raset — und ringsum kein Busch,

Der mich verbärge, keiner Hohle sichrer Raum! D war' ich nimmer über Meer hieher geschifft, Ich Unglücksel'ger! Eitler Wahn bethörte mich, Wohlseilen Ruhm zu suchen in dem Frankenkrieg, Und jego führt mich das verderbliche Geschick In diefe blut'ge Mordichlacht. - Bar' ich weit von bier Dabeim noch an ber Savern' blubendem Geftab Im ficbern Baterbaufe, wo die Mutter mir In Gram guruck blieb und bie garte fuße Braut.

(Tobanna sciat fich in ber Terne.) Weh mir! Bas feh' ich! Dort erscheint die Schreckliche! Mus Brandes Klammen, dufter leuchtend, bebt fie fich, Wie aus ber Bolle Rachen ein Gespenft ber Nacht, Herver. - Wohin entrinn' ich! Schon ergreift fie mich Mit ihren Kenerangen, wirft von fern Der Blicke Schlingen nimmer fehlend nach mir aus. Um meine Ruße, fest und fester, wirret sich Der Zauberknaul, daß sie gefesselt mir die Klucht Bersagen! Sinschn muß ich, wie bas Berg mir auch Dagegen fampfe, nach der todtlichen Gestalt!

(Johanna gebt einige Schritte ibm entgegen, und bleibt wie: Ser ffeben.)

Gie naht! Ich will nicht warten, bis die Grimmige Zuerst mich anfällt! Bittend will ich ihre Knie Umfaffen, um mein Leben flehn; fie ift ein Weib, Db ich vielleicht durch Thranen sie erweichen kann!

(Indem er auf fie zugeben will, tritt fie ihm rafch entgegen.)

## Siebenter Auftritt.

Johanna. Montgomery.

Johanna.

Du bift des Todes! Gine britt'sche Mutter zeugte dich.

Montgomern (faut ihr zu Fagen).

Salt ein, Furchtbare! Nicht den Unvertheidigten Durchbohre! Weggeworfen hab' ich Schwert und Schild; Bu beinen Kußen fint' ich wehrlos, flebend bin. Lag mir das Licht des Lebens, nimm ein Lbfegeld! Reich an Besitzthum wohnt der Bater mir daheim Im schonen Lande Wallis, wo die schlangelnde Savern' burch grune Auen rollt ben Gilberftrom, Und funfzig Dorfer kennen seine Berrschaft an. Mit reichem Golde lost er ben geliebten Cohn, Wenn er mich im Frankenlager lebend noch vernimmt.

Johanna.

Betrogner Thor! Verlorner! In der Jungfrau Sand Bist du gefallen, die verderbliche, woraus Nicht Rettung noch Erlofung mehr zu hoffen ift. Wenn dich das Ungluck in des Krofodils Gewalt Begeben ober des gefleckten Tigers Rlau'n, Wenn du der Lowenmutter junge Brut geraubt, Du konntest Mitleid finden und Barmberzigkeit! Doch todtlich ift's, ber Jungfrau zu begegnen. Denn dem Geifterreich, dem strengen, unverletzlichen, Verpflichtet mich der furchtbar bindende Vertrag. Mit dem Schwert zu tobten alles Lebende, bas mir Der Schlachten Gott verhangnifvoll entgegen schickt.

Montgomern.

Kurchtbar ift beine Rede, boch bein Blick ift fauft; Richt schrecklich bist du in der Rabe anzuschaun; Es zicht das Berg mich zu der lieblichen Gestalt. D bei der Milde deines gartlichen Geschlechts Fleh' ich dich an. Erbarme meiner Jugend dich!

## Johanna.

Micht mein Geschlecht beschwore! Nenne mich nicht Weib! Gleichwie die körperlosen Geister, die nicht frei'n Auf ird'sche Weise, schließ' ich mich an kein Geschlecht Der Menschen an, und dieser Panzer beckt kein Herz.
Montgomern.

D bei der Liebe heilig waltendem Gesetz, Dem alle Herzen huldigen, beschwör' ich dich! Daheim gelassen hab' ich eine holde Braut, Schön wie du selbst bist, blühend in der Jugend Reiz. Sie harret weinend des Geliebten Wiederkunft. D wenn du selber je zu lieben hossset, und hossset, Beglückt zu senn durch Liebe, trenne grausam nicht Zwei Herzen, die der Liebe heilig Bundniss knupft! Johanna.

Du rusest lauter irdisch fremde Götter an, Die mir nicht heilig, noch verehrlich sind. Ich weiß Nichts von der Liebe Bundniß, das du mir beschwörst, Und nimmer kennen werd' ich ihren eiteln Dienst. Bertheidige dein Leben, denn dir rust der Tod.

## Montgomern.

D so erbarme meiner jammervollen Eltern bich, Die ich zu Haus verlassen. Ja, gewiß auch du Berließest Eltern, die die Sorge qualt um dich.

Johanna.

Unglücklicher! Und du erinnerst mich daran, Wie viele Mütter dieses Landes kinderlos, Wie viele zarte Kinder vaterlos, wie viel Verlobte Bräute Wittwen worden sind durch euch! Auch Englands Mütter mögen die Verzweiflung nun Erfahren und die Thranen kennen lernen, Die Frankreichs jammervolle Gattinnen geweint. Montgomern.

D schwer ist's, in der Fremde sterben unbeweint. Johanna.

Wer rief end) in das fremde Land, den bluhnden Fleiß Der Felder zu verwüsten, von dem heim'schen Beerd Und zu verjagen und bes Krieges Keuerbrand Bu werfen in der Stadte friedlich Beiligthum? Ihr traumtet schon in eures Bergens eitelm Wahn, Den freigebornen Franken in der Knechtschaft Schmach Bu fturgen und dies große Land, gleichwie ein Boot, Un euer folges Meerschiff zu befestigen! Ihr Thoren! Frankreichs konigliches Wappen hangt Um Throne Gottes; cher riff't ihr einen Stern Dom himmelswagen, als ein Dorf aus diesem Reich, Dem ungertrennlich ewig einigen! — Der Tag Der Rache ift gekommen; nicht lebendig mehr Burucke meffen werdet ihr bas beil'ae Meer. Das Gott zur Landerscheibe zwischen euch und uns Gefett, und das ihr frevelnd überschritten habt.

Montgomern (tagt ihre hand to8). D ich muß sterben! Grausend faßt mich schon ber Tod. Johanna.

Stirb, Freund! Warum so zaghaft zittern vor dem Tod, Dem unentfliehbaren Geschick? — Sieh mich an! Sieh! Ich bin nur eine Jungfrau, eine Schäferin Geboren; nicht des Schwertes gewohnt ist diese Hand, Die den unschuldig frommen Hirtenstab gesührt.
Doch weggerissen von der heimatlichen Flur, Vom Vaters-Busen, von der Schwestern lieber Brust

Muß ich bier, ich muß - mich treibt bie Gotterftimme, nicht

Eignes Gelüsten, euch zu bitterm Harm, mir nicht Jur Freude, ein Gespenst des Schreckens würgend gehn, Den Tod verbreiten und sein Opfer sewn zuletzt! Denn nicht den Tag der frohen Heimkehr werd' ich sehn; Noch vielen von den Euren werd' ich tödtlich seyn, Noch viele Wittwen machen, aber endlich werd' Ich selbst umkommen und erfüllen mein Geschiek, — Erfülle du auch deines. Greife frisch zum Schwert, Und um des Lebens süße Beute kämpsen wir.

Montgomern (fieht auf).

Nun, wenn du sterblich bist wie ich und Waffen bich Berwunden, kann's auch meinem Arm beschieden sewn, Jur Holle dich sendend, Englands Noth zu endigen. In Gottes gnad'ge Hande leg' ich mein Geschiek. Rus' du, Berdammte, deine Hollengeister an, Dir beizustehen! Wehre deines Lebens dich!

(Er ergreift Schilb und Schwert und bringt auf sie ein; friegerische Musik erschallt in der Ferne, nach einem kurz zen Geschte fällt Montgomern.)

## Achter Auftritt.

Johanna (auein).

Dich trug dein Fuß zum Tode — Fabre bin!
(Sie tritt von ihm weg und bleibt gedankenvoll fteben.)
Erhabne Jungfrau, du wirkst Machtiges in mir;
Du rustest den unkriegerischen Urm mit Kraft,

Dies Herz mit Unerbittlichkeit bewaffnest du. In Mitleid schmilzt die Seele und die Hand erbebt, Als brache sie in eines Tempels heil'gen Bau, Den blühnden Leib des Gegners zu verletzen; Schon vor des Eisens blanker Scheide schaudert mir, Doch wenn es Noth thut, alsbald ist die Araft mir da, Und nimmer irrend in der zitternden Hand regiert Das Schwert sich selbst, als war' es ein lebend'ger Geist.

## Meunter Auftritt.

Ein Hitter mit geschloffenem Biffer. Johanna.

#### Ritter.

Berfluchte! Deine Stunde ist gekommen, Dich sucht' ich auf dem ganzen Feld der Schlacht, Berderblich Blendwerk! Fahre zu der Hölle Zuruck, aus der du aufgestiegen bist.

#### Johanna.

Wer bist du, den sein boser Engel mir Entgegen schickt? Gleich eines Fürsten ist Dein Anstand, auch kein Britte scheinst du mir, Denn dich bezeichnet die burgund'sche Binde, Wor der sich meines Schwertes Spike neigt.

#### Ritter.

Berworsne, du verdientest nicht zu fallen Bon eines Fürsten edler Hand. Das Beil Des Henkers sollte dein Berdammtes Haupt Bom Rumpse trennen, nicht der tapfre Degen Des königlichen Herzogs von Burgund. Johanna.

So bist du dieser edle Herzog selbst?

Ritter (sonidet das Bister auf).
Ich bin's. Glende, zittre und verzweisse!
Die Satanstünste schützen dich nicht mehr,
Du bast bis jest nur Schwächlinge bezwungen;
Ein Mann sieht vor dir.

# Behnter Auftritt.

Dunois und La Girc zu ben Vorigen.

Dunois.

Wende dich, Burgund!

Mit Mannern fampfe, nicht mit Jungfrauen.

La Dire.

Wir schutzen ber Prophetin beilig Haupt; Erft muß bein Degen biese Bruft burchbohren — Burgund.

Nicht diese buhlerische Circe fürcht' ich, Noch euch, die sie so schimpflich hat verwandelt. Erröthe, Bastard, Schande dir, La Hire, Daß du die alte Tapferkeit zu Künsten Der Höll' erniedrigst, den verächtlichen Schildknappen einer Tenselsteirne machst. Kommt ber! euch Allen biet' ich's! Der verzweiselt An Gottes Schutz, der zu dem Tensel fliebt.

(Sie bereiten fich zum Kampf, Johanna tritt bazwischen.) Johanna.

Saltet inne!

## Burgund.

Bor beinen Augen foll er —

(Dringt auf Dunois ein.) Johanna.

Saltet inne!

Trennt sie, La hire — Rein französisch Blut soll fließen! Nicht Schwerter sollen diesen Streit entscheiden. Ein Andres ist beschlossen in den Sternen — Auseinander, sag' ich — Horet und verehret Den Geist, der mich ergreift, der aus mir redet!

#### Dunois.

Was håltst du meinen aufgehobnen Arm, Und hemmst des Schwertes blutige Entscheidung? Das Eisen ist gezückt, es fällt der Streich, Der Frankreich rächen und versöhnen soll.

#### Johanna

(stellt fich in die Mitte und trennt beibe Theile burch einen weiten Zwischenraum; zum Bastard).

Tritt auf die Geite!

(Zu la Hire.)

Bleib' gefesselt stehen!

Ich habe mit dem Herzoge zu reden.

(Nachdem Alles ruhig ift.)

Was willst du thun, Burgund? Wer ist der Feind, Den deine Blicke mordbegierig suchen? Dieser edle Prinz ist Frankreichs Sohn, wie du, Dieser Tapsere ist dein Waffenfreund und Landsmann; Ich selbst bin deines Baterlandes Tochter. Wir Alle, die du zu vertilgen strebst,

Schiller's fammtl. Werfe. V. 28d.

Gehbren zu ben Deinen — unfre Arme Sind aufgethan, bich zu empfangen, unfre Knie Bereit, dich zu verehren — unfer Schwert Hat keine Spitze gegen dich. Ehrwürdig Ist uns das Antlitz, selbst im Feindeshelm, Das unsers Königs theure Züge trägt.

Burgund.

Mit füßer Rede schmeichlerischem Ton Willst du, Sirene! deine Opfer locken. Arglist'ge, mich bethörst du nicht. Verwahrt Ist mir das Ohr vor deiner Nede Schlingen, Und beines Anges Fenerpfeile gleiten Am guten Harnisch meines Busens ab. Zu den Waffen, Dunvis! Mit Streichen, nicht mit Worten laß uns fechten.

Dunois.

Erst Worte und dann Streiche. Fürchtest du Bor Worten dich? Auch das ift Feigheit Und ber Verräther einer bosen Sache. Iohanna.

Uns treibt nicht die gebieterische Noth Zu beinen Füßen; nicht als Flehende Erscheinen wir vor dir. — Blick' um dich her! In Usche liegt das engelland'sche Lager Und eure Todten decken das Gefild. Du hörst der Franken Kriegstrommete tonen, Gott hat entschieden, unser ist der Sieg. Des schonen Lorbeers frisch gebrochnen Zweig Sind wir bereit mit unserm Feind zu theilen. — D komm herüber! Edler Flüchtling, komm!

ı

Heruber, wo das Recht ist und der Sieg.
Ich selbst, die Gottgefandte, reiche dir Die schwesterliche Hand. Ich will dich rettend Heruberziehn auf unsre reine Seite! —
Der Himmel ist für Frankreich. Seine Engel, Du siehst sie nicht, sie fechten für den König; Sie alle sind mit Lilien geschmückt.
Lichtweiß, wie diese Fahn', ist unsre Sache; Die reine Inngfrau ist ihr keusches Sinnbild.

Burgund.

Berfirickend ist der Lüge trüglich Wort, Doch ihre Rede ist wie eines Kindes. Benn bose Geister ihr die Worte leihn, So ahmen sie die Unschuld siegreich nach. Ich will nicht weiter horen. Zu den Waffen! Mein Ohr, ich sühl's, ist schwächer, als mein Arm. Johanna.

Du neunst mich eine Zauberin, gibst mir Kunste Der Hölle Schuld — Ist Frieden stiften, Haß Verschnen, ein Geschäft der Hölle? Kommt Die Eintracht aus dem ew'gen Psuhl hervor? Was ist unschuldig, heilig, menschlich gut, Wenn es der Kampf nicht ist um's Vaterland? Seit wann ist die Natur so mit sich selbst Im Streite, daß der Himmel die gerechte Sache Verläßt, und daß die Teusel sie beschüßen? Ist aber das, was ich dir sage, gut, Wo anders als von oben kommt' ich's schöpfen? Wer hatte sich auf meiner Schäfertrift Zu mir gesellt, das kind'sche Hirtenmädchen

In königlichen Dingen einzuweihn?
Ich bin vor hohen Fürsten nie gestanden,
Die Kunst der Nede ist dem Munde fremd.
Doch jetzt, da ich's bedarf, dich zu bewegen,
Bestig' ich Einsicht, hoher Dinge Kunde,
Der Länder und der Könige Geschick
Liegt sonnenhell vor meinem Kindesblick,
Und einen Donnerkeil führ' ich im Munde.

## Burgund

(lebbaft bewegt, schlägt die Augen zu ihr auf, und betrachtet sie mit Erstaunen und Rührung).

Wie wird mir? Wie geschicht mir? Ist's ein Gott, Der mir das Herz im tiefsten Busen wendet?

— Sie trügt nicht, diese rührende Gestalt!

Nein! nein! Bin ich durch Zaubers Macht geblendet,
So ist's durch eine himmlische Gewalt;

Mir sagt's das Herz, sie ist von Gott gesendet.

Johanna.

Er ist gerührt, er ist's! Ich habe nicht Umsonst gesteht; des Jornes Donnerwolke schmilzt Bon seiner Stirne thranenthauend hin, Und aus den Augen, Friede strahlend, bricht Die goldne Sonne des Gesühls hervor. — Weg mit den Wassen — drücket Herz an Herz — Er weint, er ist bezwungen, er ist unser!

(Schwert und Fahne entsinten ihr, sie eilt auf ihn zu mit ausgebreiteten Armen und umschlingt ihn mit leidenschaftslichem Ungestum. La hire und Dunois lassen die Schwerzter fallen, und eilen, ihn zu umarmen.)

# Dritter Aufzug.

Hoflager bes Ronigs ju Chalous an ber Marne.

## Erster Auftritt.

Dunois und La Bire.

#### Dunois.

Wir waren Herzensfreunde, Waffenbruder, Fur eine Sache hoben wir den Arm Und hielten fest in Noth und Tod zusammen. Laßt Weiberliebe nicht das Band zertrennen, Das jeden Schicksalswechsel ausgehalten!

La Bire.

Pring, hort mich an!

#### Dunois.

Ihr liebt das wunderbare Mådchen, Und mir ist wohl bekannt, worauf ihr sinnt. Zum König denkt ihr stehnden Fußes jetzt Zu gehen, und die Jungfrau zum Geschenk Euch zu erbitten — Eurer Tapferkeit Rann er ben wohlverdienten Preis nicht weigern. Doch wißt — eh' ich in eines Andern Arm Sie sehe —

La Hire. Hört mich, Prinz! Dunois.

Es zieht mich nicht

Der Augen fluchtig schnelle Lust zu ihr.
Den unbezwungnen Sinn hat nie ein Weib
Gerührt, bis ich die Wunderbare sah,
Die eines Gottes Schickung diesem Reich
Zur Retterin bestimmt und mir zum Weibe,
Und in dem Augenblick gelobt' ich mir
Mit heil'gem Schwur, als Braut sie heimzusühren.
Denn nur die Starke kann die Freundin seyn
Des starken Mannes, und dies glühnde Herz
Schut sich, an einer gleichen Brust zu ruhn,
Die seine Kraft kann sassen und ertragen.

La Bire.

Wie konnt' ich's wagen, Prinz, mein schwach Verbienst Mit eures Namens Heldenruhm zu messen!
Do sich Graf Dunois in die Schranken stellt,
Muß jeder andre Mitbewerber weichen.
Doch eine niedre Schäferin kann nicht Als Gattin würdig euch zur Seite stehn.
Das königliche Blut, das eure Abern
Durchrinut, verschmäht so niedrige Vermischung.
Dunois.

Sie ift bas Gotterfind ber heiligen Natur, wie ich, und ift mir ebenburtig.

Sie sollte eines Fürsten Hand entehren, Die eine Braut der reinen Engel ist, Die sich das Haupt mit einem Götterschein Umgibt, der heller strahlt als ird'sche Kronen, Die jedes Größte, Höchste dieser Erde Klein unter ihren Füßen liegen sieht? Denn alle Fürstenthrone, auseinander Gestellt, bis zu den Sternen fortgebaut, Erreichten nicht die Höhe, wo sie steht, In ihrer Engels Majestät!

La Bire.

Der Konig mag entscheiden.

Dunois.

Mein, fie felbst

Entscheide! Sie hat Frankreich frei gemacht, Und selber frei muß sie ihr Herz verschenken. La Hire.

Da kommt der Konig!

## Bweiter Auftritt.

Karl. Agnes Sorel. Du Chatel und Chatillon zu ben Vorigen.

Karl (zu Chatiston). Er kommt! Er will als seinen König mich) Erkennen, sagt ihr, und mir huldigen?

#### Chatillon.

Hier, Sire, in seiner königlichen Stadt Chalons will sich ber Herzog, mein Gebieter, Zu deinen Füßen wersen. — Mir befahl er, Als meinen Herrn und König dich zu grüßen; Er solgt mir auf dem Fuß, gleich naht er selbst.

Er fommt! D schone Sonne biefes Tage, Der Freude bringt und Friede und Berfohnung!

#### Chatillon.

Mein herr wird kommen mit zweihundert Rittern, Er wird zu deinen Füßen niederknien; Doch er erwartet, daß du est nicht dulbest, Als deinen Better freundlich ihn umarmest.

#### Karl.

Mein Herz gluht, an dem seinigen zu schlagen.

#### Chatillon.

Der Herzog bittet, daß des alten Streits Beim erften Wiederschn mit keinem Worte Meldung gescheh!!

#### Rart.

Versenkt im Lethe sen Auf ewig das Vergangene. Wir wollen Nur in der Zukunft heitre Tage sehn.

#### Chatillon.

Die fur Burgund gefochten, Alle follen In die Berfohnung aufgenommen fenn.

#### Karl.

Ich werde so mein Königreich verdoppeln!

#### Chatillon.

Die Königin Isabeau soll in dem Frieden Mit eingeschlossen senn, wenn sie ihn annimmt.

#### Karl.

Sie führet Krieg mit mir, nicht ich mit ihr. Unfer Streit ist aus, sobald sie selbst ihn endigt.

#### Chatillon.

3wolf Ritter follen burgen fur bein Wort.

Karl.

Mein Wort ift heilig.

## Chatillon.

Und der Erzbischof Soll eine Hostie theilen zwischen dir und ihm, Zum Pfand und Siegel redlicher Verschnung.

#### Rarl.

So sey mein Antheil an dem ew'gen Heil, Als Herz und Handschlag bei mir einig sind. Welch andres Pfand verlangt der Herzog noch?

#### Chatillon

(mit einem Bliet auf Du Chatet). Hier feh' ich Ginen, deffen Gegenwart Den ersten Gruff vergiften konnte.

(Du Chatel geht schweigenb.)

## Karl.

Geh,

Du Chatel! Bis der Herzog beinen Anblick Ertragen kann, magft du verborgen bleiben!

(Er folgt ibm mit den Augen, dann eilt er ihm nach und umarmt ibn.)

Rechtschaffner Freund! Du wolltest mehr als bies Für meine Ruhe thun!

(Du Chatel geht ab.)

## Chatillon.

Die andern Punkte neunt dies Inftrument.

Rarl (zum Erzbischof).

Bringt ce in Ordnung. Wir genehm'gen Alles; Für einen Freund ist uns kein Preis zu hoch. Geht, Dunois! Nehmt hundert edle Ritter Mit ench und holt den Herzog freundlich ein. Die Truppen alle sollen sich mit Zweigen Bekränzen, ihre Brüder zu empfangen. Zum Feste schmücke sich die ganze Stadt, Und alle Glocken sollen es verkünden, Daß Frankreich und Burgund sich neu verbinden.

(Ein Ebelfnecht fommt. Man hort Trompeten.) Horcht! was bedeutet der Trompeten Ruf?

#### Edelknecht.

Der Herzog von Burgund halt feinen Einzug. (Geht ab.)

## Dunois

(geht mit La Hire und Chatiffon).

Auf! ihm entgegen!

Karl (zur Goret).

Agnes, du weinst? Beinah' gebricht auch mir Die Starke, diesen Auftritt zu ertragen. Wie viele Todesopfer mußten fallen, Bis wir uns friedlich konnten wiederschen. Doch endlich legt sich jedes Sturmes Wuth, Tag wird es auf die bickste Nacht, und kommt Die Zeit, so reisen auch die spatisten Fruchte! Erzbischof (am Venster).

Der Herzog kann sich bes Gedränges kaum Erledigen. Sie heben ihn vom Pferd, Sie kussen seinen Mantel, seine Sporen.

#### Karl.

Es ist ein gutes Volk, in seiner Liebe Raschlodernd, wie in seinem Zorn. — Wie schnell Vergessen ist's, daß eben dieser Herzog Die Väter ihnen und die Sohne schlug; Der Augenblick verschlingt ein ganzes Leben! — Fass' dich, Sorel! Auch deine heft'ge Frende Möcht' ihm ein Stachel in die Seele seyn; Nichts soll ihn hier beschämen, noch betrüben.

# Dritter Auftritt.

Herzog von Burgund. Dunois. La Hire. Chatillon und noch zwei andere Kitter von des Herzogs Gefolge. Der Herzog bleibt am Eingange steben; der König bewegt sich gegen ihn, sogleich nähert sich Burgund, und in dem Augenblick, wo er sich auf ein Knie will niederlassen, empfängt ihn der König in seinen Armen.

## Rarl.

Ihr habt uns überrascht — Euch einzuholen Gedachten wir — Doch ihr habt schnelle Pferde.

## Burgund.

Sie trugen mich zu meiner Pflicht.

(Er umarmt bie Soret, und füßt fie auf bie Stirn.) Mit eurer

Erlaubniß, Base! Das ist unser herrenrecht Bu Arras, und kein schones Weib darf fich Der Sitte weigern.

#### Karl.

Eure Sofftatt ift

Der Sitz ber Minne, fagt man, und ber Markt, Wo alles Schone muß ben Stapel halten.

Burgund.

Wir sind ein bandeltreibend Bolf, mein Konig! Was tofilich wachst in allen himmelsftrichen, Wird ausgestellt zur Schau und zum Genuß Auf unserm Markt zu Brugg; das hochste aber Bon allen Gutern ist der Frauen Schonheit.

#### Sorel.

Der Frauen Treue gilt noch hohern Preis; Doch auf tem Markte wird fie nicht gesehn.

#### Rarl.

Ihr ficht in bofem Ruf und Leumund, Better, Daß ihr ber Frauen schönfte Tugend schmaht. Burgund.

Die Ketzerei straft sich am schwersten selbst. Wohl euch, mein Konig! Fruh hat euch bas Herz, Was mich ein wildes Leben spat, gelehrt!

(Er bemertt ben Erzbischof und reicht ihm die Kanb.) Ehrwürdiger Mann Gottes! euren Segen! Euch trifft man immer auf dem rechten Platz; Wer euch will finden, muß im Guten wandeln.

## Erzbischof.

Mein Meister ruse, wann er will; dies Herz Ift freudensatt und ich kann frohlich scheiden, Da meine Augen diesen Tag gesehn!

Burgund (zur Goret).

Man spricht, ihr habt euch eurer edeln Steine Beraubt, um Wassen gegen mich daraus Zu schmieden? Wie? Send ihr so kriegerisch Gesinnt? War's euch so ernst, mich zu verderben? Doch unser Streit ist nun vorbei; es sindet Sich Alles wieder, was verloren war. Auch euer Schmuck hat sich zurück gefunden; Zum Kriege wider mich war er bestimmt: Nehmt ihn aus meiner Hand zum Friedenszeichen.

(Er empfängt von einem seiner Begleiter bas Schmudtafichen und überreicht es ihr gebiffnet. Agnes Sorel sieht den König betroffen an.)

#### Rarl.

Nimm das Geschenk, es ist ein zweisach theures Pfand Der schönen Liebe mir und der Verschnung.

## Burgund

(indem er eine brittantne Rose in ihre Haare steat). Warum ist est nicht Frankreichs Königskrone? Ich wurde sie mit gleich geneigtem Herzen Auf diesem schönen Haupt befestigen.

(Thre hand bedeutend faffend.)

Und - zahlt auf mich, wenn ihr bereinst bes Freundes Bedurfen solltet!

(Agnes Sorel, in Thrånen ausbrechend, tritt auf die Seite, auch der König befampft eine große Bewegung, alle Umsstehenden bliden gerührt auf die beiden Fürsten.)

## Burgund

(nachdem er alle ber Reibe nach angeseben, wirft er fich in die Arme bes Konigs).

#### D mein Ronig!

(In demfelven Augenblid eilen die drei burgundischen Nitter auf Dus nois, La Hire und den Erzbischof zu und umarmen einander. Beide Fürsten liegen eine Zeitlang einander sprachlos in den Armen.)

Euch fount' ich haffen! Euch fount' ich entsagen! Marl.

Still! fiill! Dicht weiter!

## Burgund.

Diesen Engellander

Konnt' ich kronen! Diesem Fremdling Treue schworen! Euch, meinen Konig, in's Berderben sturzen!

#### Karl.

Bergeßt es! Alles ist verziehen. Alles Tilgt dieser einz'ge Augenblick. Es war Ein Schicksal, ein unglückliches Gestirn!

Burgund (fast feine hand). Ich will's gut machen! Glaubet mir, ich will's.

Alle Leiden follen euch erstattet werden, Euer ganzes Konigreich follt ihr zuruck Empfangen — nicht ein Dorf foll daran fehlen!

## Karl.

Wir find vereint. Ich furchte keinen Feind mehr. Burgund.

Glaubt mir, ich führte nicht mit frohem Herzen Die Waffen wider ench. D wußtet ihr — 2Varum habt ihr mir biefe nicht geschickt?

Richt widerfanden hatt' ich ihren Thranen.

— Nun foll uns keine Macht der Holle mehr Entzweien, da wir Bruft an Bruft geschloffen! Fetzt hab' ich meinen wahren Ort gefunden. An diesem Herzen endet meine Frefahrt.

Erzbifchof (tritt zwifden Beibe). Ihr fend vereinigt, Fürsten! Frankreich steigt, Gin nen verjungter Phonix, aus der Afche; Und lachelt eine ichone Bukunft an. Des Landes tiefe Wunden werden heilen, Die Dorfer, die vermufteten, die Stadte Aus ihrem Schutt sich prangender erheben, Die Kelber beden sich mit neuem Grun -Doch, die das Opfer eures Zwifts gefallen, Die Todten siehen nicht mehr auf; die Thranen, Die eurem Streit gefloffen, find und bleiben Geweint! Das kommende Geschlecht wird bluben, Doch das vergangne war des Elends Raub, Der Enkel Glud erwedt nicht mehr bie Bater. Das find die Fruchte eures Bruderzwifts! Lagt's euch zur Lehre Dienen! Fürchtet Die Gottheit Des Schwerts, ch' ihr's der Scheid' entreißt. Loslaffen Kann der Gewaltige den Krieg, doch nicht, Gelehrig wie der Kalf fich aus den Luften Buruckschwingt auf des Jagers Sand, gehorcht Der wilde Gott dem Ruf der Menschenstimme. Nicht zweimal kommt im rechten Augenblick, Wie beut', die Sand bes Retters aus den Wolfen. Burgund.

D, Sire! euch wohnt ein Engel an der Seite.

— Wo ist sie? Warum seh' ich sie nicht bier?

#### Karl.

Wo ist Johanna? Warum sehlt sie und In diesem sestlich schonen Angenblick, Den sie und schenkte?

## Erzbischof.

Sire! Das heil'ge Mådchen Liebt nicht die Ruhe eines muß'gen Hofs, Und ruft sie nicht der göttliche Befehl An's Licht der Welt hervor, so meidet sie Berschämt den eiteln Blick gemeiner Augen! Gewiß bespricht sie sich mit Gott, wenn sie Kur Krankreichs Wohlfahrt nicht geschäftig ist,

Denn allen ihren Schritten folgt ber Segen.

## Dierter Auftritt.

Johanna ju ben Vorigen.

(Sie ist im Jarnifch, aber ohne Helm, und tragt einen Kranz in ben Haaren.)

## Karl.

Du kommst als Priesterin geschmuckt, Johanna, Den Bund, den du gestiftet, einzuweihn! Buraund.

Wie schrecklich war die Jungfrau in der Schlacht, Und wie umstrahlt mit Anmuth sie der Friede! — Hab' ich mein Wort gelbst, Johanna? Bist du Befriedigt und verdien' ich deinen Beifall?

## Johanna.

Dir selbst hast du die größte Gunst erzeugt. Jetzt schimmerst du in segenvollem Licht, Da du vorhin in blutroth dusterm Schein, Ein Schreckensmond, an diesem Himmel hingst.

(Sid) umschauend.)

Wiel edle Ritter find' ich hier versammelt Und alle Augen glanzen freudenhell; Nur Einem Traurigen hab' ich begegnet, Der sich verbergen muß, wo Alles jauchzt.

## Burgund.

Und wer ist sich so schwerer Schuld bewußt, Daß er an unfrer Huld verzweiseln mußte?

## Johanna.

Darf er sich nahn? D sage, daß er's darf! Mach' dein Berdienst vollkommen. Eine Berschmung Ist keine, die das Herz nicht ganz befreit. Ein Tropsen Haß, der in dem Freudenbecher Zurückbleibt, macht den Segenstrank zum Gist. — Rein Unrecht sen so blutig, daß Burgund Un diesem Freudentag es nicht vergebe!

## Burgund.

Spa, ich verstehe dich!

## Johanna.

Und willst verzeihn?

Du willst ce, Herzog? — Komm herein, Du Chatel!
(Sie biffnet die Thur und führt Du Chatel verein; dieser bleibt in der Entsernung stehen.)

Chiller's fammtl. Berfe. V. Bb.

Der Herzog ift mit feinen Feinden allen Berfohnt, er ift es auch mit dir.

(Du Chatel tritt einige Schritte naher und fucht in ben Augen bes Herzogs zu lefen.)

Burgund.

Was machst du

Mus mir, Johanna? Weißt bu, was bu forderft?

Johanna.

Ein gut'ger Herr thut seine Pforten auf Fur alle Gasse, keinen schließt er aus; Frei, wie das Firmament die Welt umspannt, So muß die Gnade Freund und Feind umschließen. Es schiekt die Sonne ihre Strahlen gleich Mach allen Räumen der Unendlichkeit; Gleichmessend gießt der Himmel seinen Thau Auf alle durstende Gewächse aus. Was irgend gut ist und von oben kommt, Ist allgemein und ohne Vorbehalt; Doch in den Falten wohnt die Finsterniß!

D sie kann mit mir schalten, wie sie will;
Mein Herz ist weiches Wachs in ihrer Hand.

— Umarmt mich, Du Chatel! Ich vergeb' euch.
Geist meines Baters, zurne nicht, wenn ich
Die Hand, die dich getödtet, freundlich fasse.
Ihr Todesgötter, rechnet mir's nicht zu,
Daß ich mein schrecklich Rachgelübbe breche.
Bei euch dort unten in der ew'gen Nacht,
Da schlägt kein Herz mehr, da ist Alles ewig,
Steht Alles unbeweglich fest — doch anders

Ist es hier oben in der Sonne Licht. Der Mensch ist, der lebendig suhlende, Der leichte Rand des macht'gen Augenblicks.

Karl (zur Johanna).

Was dank' ich dir nicht Alles, hohe Jungfran! Wie schon hast du dein Wort gelöst! Wie schnell mein ganzes Schickfal umgewandelt! Die Freunde hast du mir versöhnt, die Feinde Mir in den Stanb gestürzt und meine Städte Dem fremden Joch entrissen. — Du allein Vollbrachtest Alles. — Sprich, wie lohn' ich dir! Johanna.

Sen immer menschlich, herr, im Glud, wie bu's Im Ungluck warft - Und auf der Große Gipfel Bergiß nicht, was ein Freund wiegt in der Noth; Du hast's in der Erniedrigung erfahren. Berweigre nicht Gerechtigkeit und Gnade Dem Letten beines Bolfs; benn von der Beerde Berief bir Gott bie Retterin - Du wirst Gang Frankreich sammeln unter beinen Scepter, Der Ahns und Stammberr großer Fürsten senn; Die nach dir kommen, werden heller leuchten, Als die dir auf dem Thron vorangegangen. Dein Stamm wird blubn, fo lang' er fich die Liebe Bewahrt im Bergen feines Bolks. Der Sochmuth nur kann ihn zum Kalle führen, Und von den niedern Butten, wo dir jest Der Retter ausging, brobt geheimnisvoll Den schuldbefleckten Enkeln das Berderben!

## Burgund.

Erleuchtet Madchen, bas ber Geift bescelt! Wenn beine Augen in die Zukunft bringen, So sprich mir auch von meinem Stamm! wird er Sich herrlich breiten, wie er angefangen?

Johanna.

Burgund! Hoch bis zur Throneshihe hast Du beinen Stuhl gesetzt, und höher strebt Das stolze Herz, es hebt bis in die Wolken Den kühnen Bau. — Doch eine Hand von oben Wird seinem Wachsthum schleunig Halt gebieten. Doch fürchte brum nicht beines Hauses Fall! In einer Jungfrau lebt es glänzend fort, Und seeptertragende Monarchen, Hirten Der Bölker, werden ihrem Schoof entblühn. Sie werden herrschen auf zwei großen Thronen, Gesetze schreiben der bekannten Welt Und einer neuen, welche Gottes Hand Noch zudeckt hinter unbeschissten Meeren.

#### Karl.

D sprich, wenn es ber Geist dir offenbaret, Wird dieses Freundschaftsbundniß, das wir jetzt Erneut, auch noch die späten Enkelfohne Vereinigen?

### Johanna

(nach einem Stillschweigen).
Ihr Könige und Herrscher!
Kurchtet die Zwietracht! Wecket nicht den Streit Aus seiner Höhle, wo er schläft; denn Ginmal Erwacht, bezähmt er spåt sich wieder! Enkel Erzeugt er fich, ein eisernes Geschlecht, Fortzündet an dem Brande sich der Brand.
— Berlangt nicht mehr zu wissen! Freuet euch Der Gegenwart. Last mich die Zukunft still Bedecken!

### Sorel.

Heilig Madchen, du erforschest Mein Herz, du weißt, ob es nach Große eitel strebt, Auch mir gib ein erfreuliches Drakel.

Johanna.

Mir zeigt ber Geift nur große Weltgeschicke; De in Schicksal ruht in beiner eignen Brust! Dunois.

Was aber wird dein eigen Schicksal seyn, Erhabnes Madchen, das der Himmel liebt? Dir bluht gewiß das schonste Glück der Erde, Da du so fromm und heilig bist. Iohanna.

Das Giluck

Wohnt droben in dem Schoof des ew'gen Baters.

Dein Gluck sey fortan deines Königs Sorge! Denn deinen Namen will ich herrlich machen In Frankreich; selig preisen sollen dich Die spätesten Geschlechter — und gleich jetzt Erfull' ich es. — Knie nieder!

(Er zieht das Schwert und berührt sie mit demfelben.) Und steh' auf

Als eine Edle! Ich erhebe bich, Dein Konig, aus bem Staube beiner bunkeln

Sieburt — Im Grabe abl' ich beine Bater — Du follst die Lilie im Wappen tragen, Den Vesten sollst du ebenbürtig seyn In Frankreich; nur das königliche Blut Von Valois sey edler als das deine! Der Größte meiner Großen sühle sich Durch deine Hand geehrt; mein sey die Sorge, Dich einem edeln Gatten zu vermählen.

Dunois (tritt vor).

Mein Herz erfor sie, da sie niedrig war, Die neue Ehre, die ihr Haupt umglänzt, Erhöht nicht ihr Berdienst, noch meine Liebe. Hier in dem Angesichte meines Königs Und dieses heil'gen Vischofs reich' ich ihr Die Hand, als meiner fürstlichen Gemahlin, Wenn sie mich würdig halt, sie zu empfangen.

Unwidersiehlich Madchen, du haufft Wunder Auf Bunder! Ja, nun glaub' ich, daß dir nichts Unmöglich ist. Du hast dies stolze Herz Bezwungen, das der Liebe Allgewalt Hohn sprach bis jetzt.

In Hire (tritt vor). Johanna's schonfter Schmuck,

Kenn' ich fie recht, ist ihr bescheidnes Herz. Der Huldigung des Größten ist sie werth, Doch nie wird sie den Wunsch so hoch erheben. Sie strebt nicht schwindelnd eitler Hoheit nach; Die treue Neigung eines redlichen Gemuths genugt ihr, und das stille Loos, Das ich mit dieser Hand ihr auerbiete.

Karl.

Auch du, La Hire? Zwei treffliche Vewerber, An Heldentugend gleich und Ariegesruhm! — Willst du, die meine Feinde mir verschnt, Mein Reich vereinigt, mir die liebsten Freunde Entzwei'n? Es kann sie Einer nur besitzen, Und Jeden acht' ich solches Preises werth. So rede du, dein Herz muß hier entscheiden.

Sorel (tritt naber).

Die eble Jungfrau seh' ich überrascht, Und ihre Wangen farbt die zücht'ge Scham. Man geb' ihr Zeit, ihr Herz zu fragen, sich Der Freundin zu vertrauen und das Siegel Zu lösen von der sestverschlossen Brust. Tetzt ist der Augenblick gekommen, wo Auch ich der strengen Jungfrau schwesterlich Mich nahen, ihr den treu verschwiegnen Busen Darbieten darf. — Man laß uns weiblich erst Das Weibliche bedenken und erwarte,

Karl (im Begriff zu geben). Alfo fen's!

## Johanna.

Nicht also, Sire! Was meine Wangen fårbte, War die Verwirrung nicht der bloden Scham. Ich habe dieser edeln Frau nichts zu vertraun, Deß ich vor Männern mich zu schämen hätte. Hoch ehrt mich dieser edeln Nitter Wahl,

Doch nicht verließ ich meine Schäfertrift, Um weltlich eitle Hoheit zu erjagen, Noch mir den Brautkranz in das Haar zu flechten, Legt' ich die eh'rne Waffenrüftung an. Berufen bin ich zu ganz anderm Werk, Die reine Jungfrau nur kann es vollenden. Ich bin die Kriegerin des höchsten Gottes, Und keinem Manne kann ich Gattin seyn.

# Erzbischof.

Dem Mann zur liebenden Gefährtin ist Das Weib geboren — wenn sie der Natur Geborcht, dient sie am würdigsten dem Himmel! Und hast du dem Befehle deines Gottes, Der in das Feld dich rief, genug gethan, So wirst du deine Wassen von dir legen, Und wiederkehren zu dem sansteren Geschlecht, das du verläugnet hast, das nicht Verusen ist zum blut'gen Werk der Wassen.

### Johanna.

Ehrwurdger Herr, ich weiß noch nicht zu fagen, Was mir der Geist gebieten wird zu thun; Doch wenn die Zeit kommt, wird mir seine Stimme Nicht schweigen, und gehorchen werd' ich ihr. Zest aber heißt er mich mein Werk vollenden. Die Stirne meines Herren ist noch nicht Gefront, das heil'ge Del hat seine Scheitel Noch nicht benetzt, noch heißt mein Herr nicht König.

### Karl.

Wir find begriffen auf dem Weg nach Rheims.

# Johanna.

Laß uns nicht still stehn, denn geschäftig sind Die Feinde rings, den Weg dir zu verschließen. Doch mitten durch sie alle führ' ich dich! Dunois.

Wenn aber Alles wird vollendet seyn, Wenn wir zu Meims nun siegend eingezogen, Wirst du mir dann vergonnen, heilig Madchen — Johanna.

Will es der Himmel, daß ich sieggefront Aus diesem Kampf des Todes wiederkehre, So ist mein Werk vollendet — und die Hirtin Hat kein Geschäft mehr in des Königs Hause.

Rarl (ihre Hand faffend.)

Dich treibt des Geistes Stimme jetzt; es schweigt Die Liebe in dem gotterfüllten Busen; Sie wird nicht immer schweigen, glaube mir! Die Wassen werden ruhn, es führt der Sieg Den Frieden an der Hand, dann kehrt die Frende In jeden Busen ein und sanstere Gefühle wachen auf in allen Herzen — Sie werden auch in deiner Brust erwachen, Und Thränen süßer Schnsucht wirst du weinen, Wie sie dein Auge nie vergoß — dies Herz, Das jetzt der Himmel ganz erfüllt, wird sich Ju einem ird'schen Freunde liebend wenden — Fetzt hast du rettend Tausende beglückt, Und Einen zu beglücken, wirst du enden!

Dauphin! Bift du ber gottlichen Erscheinung

Schon mube, bag bu ibr Gefaß zerfibren, Die reine Junafrau, Die bir Gott gesendet, Berah willft giebn in ben gemeinen Staub? Ihr blinden Bergen! ihr Kleinglaubigen! Des himmels Berrlichkeit umleuchtet euch, Bor eurem Aug' entbullt er feine Bunder, Und ibr erblickt in mir nichts als ein Weib. Darf fich ein Weib mit friegerischem Erz Umgeben, in die Mannerschlacht sich mischen? Weh mir, wenn ich das Rachschwert meines Gottes In Sanden führte, und im eiteln Bergen Die Neigung truge zu bem ird'ichen Mann! Mir ware beffer, ich war' nie geboren! Rein foldes Wort mehr, fag' ich euch, wenn ihr Den Beift in mir nicht gurnend wollt entruften! Der Manner Auge schon, bas mich begehrt, Ift mir ein Grauen und Entheiligung.

# Rarl.

Brecht ab. Es ist umsonst, sie zu bewegen. Johanna.

Befiehl, daß man die Kriegstrommete blase! Mich prest und ängstigt diese Waffenstille; Es jagt mich auf aus dieser muß'gen Ruh, Und treibt mich fort, daß ich mein Werk erfülle, Gebietrisch mahnend meinem Schicksal zu.

# Fünfter Auftritt.

Ein Ritter (eilfertig).

Karl.

Mas ist's?

Ritter.

Der Feind ift über die Marne gegangen. Und stellt sein Heer zum Treffen.

Johanna (begeiftert).

Schlacht und Kampf!

Jetzt ift bie Seele ihrer Bande frei. Bewaffnet euch, ich ordn' indeg die Schaaren.

(Sie eilt hinaus.)

Karl.

Folgt ihr, La Hire — Sie wollen uns am Thore Bon Mheims noch um die Krone kämpfen laffen!

Dunois.

Sie treibt nicht wahrer Muth. Es ist der letzte Versuch ohnmächtig wuthender Verzweiflung.

Karl.

Burgund, euch sporn' ich nicht. Heut' ift ber Tag, Um viele bbfe Tage zu verguten.

Burgund.

Ihr follt mit mir zufrieden fenn.

Karl.

Ich selbst

Will euch vorangehn auf dem Weg des Ruhms, Und in dem Angesicht der Ardnungsstadt Die Krone mir erfechten. — Meine Ugnes! Dein Ritter fagt bir Lebewohl!

Agnes (umarmt ihn).

Ich weine nicht, ich zittre nicht fur bich, Mein Glaube greift vertrauend in die Wolken! So viele Pfander seiner Gnade gab Der Himmel nicht, daß wir am Ende trauern! Bom Sieg gekront umarm' ich meinen Herrn, Mir fagt's das Herz, in Meims bezwungnen Mauern.

(Trompeten erswallen mit mutbigem Ton und geben, wah; rend daß verwandelt wird, in ein wildes Kriegsgetummel über, das Orchester fällt ein bei offener Scene, und wird von kriegerischen Instrumenten hinter der Scene begleitet.)

Der Schauplag verwandelt sich in eine freie Gegend, die von Baumen begrenzt wird. Man fieht mahrend der Mufit Solaten über ben Hintergrund schnell wegzlehen.

# Sechster Auftritt.

Talbot auf Kastolf gefrügt und von Soldaten begieitet. Gieng barauf Lionel.

### Calbot.

Hier unter biefen Baumen fetzt mich nieber, Und ihr begebt euch in die Schlacht guruck, Ich brauche keines Beiftands, um zu fterben.

Sastolf.

D ungluckselig jammervoller Tag!

(Lionel tritt auf.)

Bu welchem Anblick kommt ihr, Lionel! Hier liegt ber Feldherr auf den Tod verwundet.

Das wolle Gott nicht! Edler Lord, sieht auf! Jeizt ist's nicht Zeit, ermattet hinzusinken. Weicht nicht dem Tod, gebietet der Natur Mit eurem macht'gen Willen, daß sie lebe!

Umsonst! Der Tag des Schicksals ist gekommen, Der unsern Thron in Frankreich stürzen soll. Bergebens in verzweiflungsvollem Kampf Wagt' ich das Letzte noch, ihn abzuwenden. Vom Strahl dahingeschmettert lieg' ich hier, Um nicht mehr aufzustehn. — Meims ist verloren. So eilt, Paris zu retten!

## Dionel.

Paris hat sich vertragen mit dem Dauphin; So eben bringt ein Gilbot' uns die Nachricht.

Talbot (reißt ben Verband auf). So stromet hin, ihr Bache meines Bluts, Denn überdrufsig bin ich bieser Sonne!

# Dionel.

Ich kann nicht bleiben. — Fastolf, bringt den Feldherrn Un einen sichern Ort; wir konnen und Micht lange mehr auf diesem Posten halten. Die Unsern fliehen schon von allen Seiten; Unwiderstehlich dringt das Mådchen vor —

### Talbot.

Unfinn, du fiegst, und ich muß untergeben! Mit ber Dummheit kampfen Gotter selbst vergebens. Erhabene Vernunft, lichthelle Tochter Des göttlichen Hauptes, weise Gründerin Des Weltgebändes, Führerin der Sterne, Wer bist du denn, wenn du, dem tollen Roß Des Aberwißes an den Schweif gebunden, Ohnmächtig rusend, mit dem Trunkenen Dich sehend in den Abgrund stürzen mußt! Verslucht sen, wer sein Leben an das Große Und Würd'ge wendet und bedachte Plane Mit weisem Geist entwirft! Dem Narrenkönig Gehört die Welt —

# Dionel.

Mylord! Ihr habt nur noch Für wenige Angenblicke Leben — Denkt An euren Schöpfer!

### Talbot.

Båren wir als Tapfere Durch andre Tapfere besiegt, wir könnten Uns trössen mit dem allgemeinen Schicksal, Das immer wechselnd seine Kugel dreht — Doch solchem groben Gaukelspiel erliegen! War unser ernstes arbeitsvolles Leben Keines ernsthaftern Ausgangs werth?

Lionel (reicht ihm die Sand).

Molerd, fahrt wohl! Der Thränen schuldigen Joll Will ich euch redlich nach der Schlacht entrichten, Wenn ich alsdann noch übrig bin. Felzt aber Rust das Geschick mich fort, das auf dem Schlachtseld Noch richtend sitzt und seine Loose schüttelt.

Aurz ist der Abschied fur die lange Freundschaft.

### Talbot.

Bald isi's vorüber, und der Erde geb' ich,
Der ew'gen Sonne die Atome wieder,
Die sich zu Schmerz und Lust in mir gefügt —
Und von dem mächt'gen Talbot, der die Welt
Mit seinem Kriegsruhm füllte, bleibt nichts übrig,
Als eine Handvoll leichten Staubs. — So geht
Der Mensch zu Ende — und die einzige
Ausbeute, die wir aus dem Kampf des Lebens
Wegtragen, ist die Einsicht in das Nichts,
Und herzliche Verachtung alles dessen,
Was uns erhaben schien und wünschenswerth. —

# Siebenter Auftritt.

Karl. Burgund. Dunois. Du Chatel und Soldaten treten auf.

Burgund.

Die Schanze ist erstürmt.

Punois.

Der Tag ift unser.

Karl (Talbot bemerfend).

Seht, wer es ist, der dort vom Licht der Sonne Den unfreiwillig schweren Abschied nimmt?

Die Muftung zeigt mir keinen schlechten Mann. Gebt, springt ibm bei, wenn ibm noch Sulfe frommt. (Golbaten aus bes Ronias Geselag treten bingu.)

### Fastolf.

Zunud; bleibt fern! Habt Achtung vor dem Todten, Dem ihr im Leben nie zu nahn gewünscht! Burgund.

Bas feh' ich! Talbot liegt in feinem Blut!
(Er geht auf ihn zu. Talbot blieft ihn fturr an und flirbt.)

Laftolf.

Hinweg, Burgund! Den letzten Blick des Helden Bergifte nicht der Anblick des Berrathers! Dunois.

Furchtbarer Talbot! Unbezwinglicher! Minnmst du vorlieb mit so geringem Raum, Und Frankreichs weite Erde konnte nicht Dem Streben deines Niesengeistes gnügen. — Erst jeho, Sire, begrüß' ich euch als König; Die Krone zitterte auf eurem Haupt, So lang' ein Geist in diesem Körper lebte.

### Karl

(nachbem er ben Tobten stillschweigend betrachtet). Ihn hat ein Höherer besiegt, nicht wir! Er liegt auf Frankreichs Erde, wie der Held Auf seinem Schild, den er nicht lassen wollte. Bringt ihn hinweg!

(Solbaten beben ben Leichnam auf und tragen ihn fort.) Fried' sen mit seinem Staube!

Ihm foll ein ehrenvolles Denkmal werden. Mitten in Frankreich, wo er seinen Lauf Als Held geendet, ruhe sein Gebein! So weit, als er, drang noch kein feindlich Schwert; Seine Grabschrift sew der Drt, wo man ihn findet.

Fastolf (gibt sein Schwert ab).

herr, ich bin bein Gefangener.

Karl (gibt ihm fein Schwert gurud). Nicht alfo!

Die fromme Pflicht ehrt auch der rohe Krieg, Frei follt ihr eurem Herrn zu Grabe folgen. Jest eilt, Du Chatel — Meine Agnes zittert — Entreißt sie ihrer Angst um uns — bringt ihr Die Botschaft, daß wir leben, daß wir siegten, Und führt sie im Triumph nach Rheims!

(Du Chatel geht ab.)

# Achter Auftritt.

La Sire zu ben Vorigen. Dunois.

La Hire,

Bo ift die Jungfrau?

La Hire.

Wie? Das frag' ich euch.

An eurer Seite fechtend ließ ich fie. Dunois.

Bon eurem Arme glaubt' ich fie beschüßt, Als ich dem König beizuspringen eilte.

Schiller's fammtl. Werfe. V. Bb.

# Burgund.

Im bichtsten Feindeshaufen fah ich noch Bor Kurzem ihre weiße Fahne wehn.

Dunois.

Weh uns, wo ift sie? Bbses ahnet mir! Kommt, eilen wir, sie zu befrein. — Ich fürchte, Sie hat der kühne Muth zu weit geführt; Umringt von Feinden kampst sie ganz allein, Und hulflos unterliegt sie jetzt der Menge.

Rarl.

Gilt, rettet fie!

La Hire.

Ich folg' cuch, kommt! Burgund.

Wir Mile!

(Gie eilen fort.)

Eine andere bbe Gegend bee Schlachtfelbes.

Man fieht die Thurme von Abeims in der Kerne von der Sonne beleuchtet.

# Meunter Auftritt.

Ein Nitter in ganz schwarzer Rustung, mit geschlossenem Bis sier. Iohanna verfolgt ihn bis auf die vordere Bühne, wo er stille steht und sie erwartet.

Johanna.

Arglist'ger! Jett erkenn' ich beine Tucke!

Du haft mich trüglich burch verstellte Flucht Bom Schlachtfeld weggelockt und Tod und Schicksal Bon vieler Brittensohne Haupt entfernt. Doch jetzt ereilt dich selber das Verderben. Schwarzer Nitter.

Warum verfolgst du mich und heftest dich So wuthentbrannt an meine Fersen? Mir Ist nicht bestimmt, von deiner Hand zu fallen. Johanna.

Berhaßt in tiefster Seele bist du mir, Gleichwie die Nacht, die deine Farbe ist. Dich weg zu tilgen von dem Licht des Tags Treibt mich die unbezwingliche Begier. Wer bist du? Deffne dein Bisser. — Hatt' ich Den friegerischen Talbot in der Schlacht Nicht fallen sehn, so sagt' ich, du wärst Talbot. Schwarzer Nitter.

Schweigt bir bie Stimme bes Prophetengeiftes? Johanna.

Sie rebet laut in meiner tiefsten Brust, Daß mir bas Ungluck an ber Seite steht. Schwarzer Nitter.

Johanna d'Arc! Bis an die Thore Rheims Bift du gedrungen auf des Sieges Flügeln. Dir gnüge der erwordne Ruhm. Entlasse Das Gluck, das dir als Sklave hat gedient, Ch' es sich zürnend selbst befreit; es haßt Die Treu' und Reinem dient es bis an's Ende. Johanna.

Was heißest du in Mitte meines Laufs

Mich fille fieben und mein Werf verlaffen? Ich fuhr' es aus und lofe mein Gelubbe!

## Schwarzer Hitter.

Michts kann bir, bu Gewalt'ge, widersiehn, In jedem Kampfe siegst du. — Aber gebe In keinen Kampf mehr. Hore meine Warnung!

# Johanna.

Micht aus den Sanden leg' ich biefes Schwert, Als bis bas stolze England niederliegt.

# Schwarzer Ritter.

Schan hin! Dort hebt sich Mheims mit seinen Thurmen, Das Ziel und Ende deiner Fahrt — Die Kuppel Der hoben Kathedrale siehst du leuchten;
Dort wirst du einziehn im Triumphgepräng,
Deinen Konig fronen, dein Gelübde lösen.
— Gehnicht hinein! Kehr' um! Hor' meine Warnung!

### Johanna.

Wer bist du, doppelzungig falsches Wesen, Das mich erschrecken und verwirren will? Was maßest du dir an, mir falsch Orakel Betrüglich zu verkündigen!

(Der schwarze Ritter will abgehen, fie tritt ihm in ben Weg.) Nein, du stehft

Mir Rede, oder stirbst von meinen Sanden!

## Schwarzer Ritter

(berührt fie mit ber Hand, fie bleibt unbeweglich fteben). Tobte, was fierblich ift!

(Macht, Blin und Donnerschlag. Der Ritter verfintt.)

# Johanna

(steht anfangs erstaunt, faßt sich aber balb wieber). Es war nichts Lebendes. Ein trüglich Bild Der Hölle war's, ein widerspenstiger Geist, Herausgestiegen aus dem Feuerpfuhl, Mein edles Herz im Busen zu erschüttern. Wen fürcht' ich mit dem Schwerte meines Gottes? Siegreich vollenden will ich meine Bahn, Und kam' die Hölle selber in die Schranken, Mir soll der Muth nicht weichen und nicht wanken!

# Behnter Auftritt.

Lionel. Johanna.

### Lionel.

Verstuckte! ruste dich zum Kampf — Nicht beide Verlassen wir lebendig diesen Platz.

Du hast die Vesten meines Volks getödtet;

Der edle Talbot hat die große Seele
In meinen Vusen ausgehaucht — Ich räche
Den Tapfern oder theile sein Geschick.

Und daß du wisselt, wer dir Ruhm verleiht,
Er sterbe oder siege — Ich bin Lionel,
Der letzte von den Fürsten unsers Heers,

Und unbezwungen noch ist dieser Arm.

(Er bringt auf sie ein; nach einem furzen Gefecht schlägt sie ihm bas Schwert aus ber Sand.)

Treuloses Gluck!

(Er ringt mit ihr.)

# Johanna

(ergreift ihn von binten am Helmvusch und reift ihm ben Helm gewaltsam berunter, baß sein Gesicht entvießt wird, zugleich zuck sie bas Sowert mit ber Nechten.)

Erleide, was du suchtest!

Die beil'ge Jungfrau opfert dich durch mich!

(In diesem Augenblick fieht sie ihm in's Gesicht; sein Anblick ergreift sie, sie bleibt unveweglich stehen und läßt dann lange sam den Arm finten.)

# Lionel.

Was zauderst du und hemmst den Todesstreich? Nimm mir das Leben auch, du nahmst den Ruhm; Ich bin in deiner Hand, ich will nicht Schonung.

(Sie giebt ihm ein Zeichen mit der Hand, fich zu entfernen.) Entflichen foll ich? Dir foll ich mein Leben Berdanken? — Eher sterben!

Johanna (mit abgewandtem Geficht). Ich will nichts bavon wiffen, daß bein Leben In meine Macht gegeben war.

# Lionel.

Ich hasse dich und bein Geschenk — Ich will Micht Schonung — Todte deinen Feind, der dich Berabscheut, her dich todten wollte.

Johanna.

Toote mich

- Und fliche!

Lionel.

Sa! was ift bas? Johanna (verbirgt bas Geficht).

Wehe mir!

Lionel (tritt ihr naher).

Du tobteft, fagt man, alle Engellander,

Die du im Kampf bezwingst — Warum nur mich Berschonen?

Johanna

(erhebt das Schwert mit einer raschen Bewegung gegen ihn, lägt es aber, wie sie ihn in's Gesicht faßt, schnell wieder finsen).

Heil'ge Jungfrau!

# Dionel.

Warum neunst bu

Die Heil'ge? Sie weiß nichts von bir; ber himmel hat keinen Theil an bir.

Johanna (in der heftigften Beangftigung). Was hab' ich

Gethan! Gebrochen hab' ich mein Gelubde! (Sie ringt verzweifelnd bie Sanbe,)

### Lionel

(betrachtet sie mit Theilnahme und tritt ihr naher). Unglücklich Madchen! Ich beklage dich. Du rührst mich; du hast Großmuth ausgeübt Un mir allein; ich fühle, daß mein Haß Verschwindet, ich muß Antheil an dir nehmen!

— Wer bist du? woher kommst du?

Iohanna.

•

Fort! Entfliche!

Lionel.

Mich jammert beine Jugend, beine Schönheit! Dein Anblick bringt mir in das Herz. Ich möchte Dich gerne retten — Sage mir, wie kann ich's? Komm! komm! Entsage dieser gräßlichen Verbindung — Wirf sie von dir diese Waffen!

Johanna.

Ich bin unwurdig, fie zu fuhren!

Fionel.

Wirf

Sie von dir, schnell, und folge mir ! Johanna (mit Entfepen).

Dir folgen!

Dionel.

Du kannst gerettet werden. Folge mir! Ich will dich retten, aber saume nicht. Mich faßt ein ungeheurer Schmerz um dich, Und ein unnennbar Schnen, dich zu retten — (Bemächtigt sich ihres Armes.)

Johanna.

Der Baftard naht! Sie find's! Sie suchen mich! Wenn sie bich finden —

Lionel.

Ich beschütze dich!

Johanna.

Ich sterbe, wenn du fällst von ihren Spanden!

Bin ich bir theuer?

Johanna.

Heilige des Himmels!

Lionel.

Werb' ich bich wiederschen? Bon bir horen? Johanna.

Mie! Miemals!

Lionel.

Dieses Schwert zum Pfand, daß ich

Dich wiedersehe!

(Er entreißt ihr bas Schwert.)

Johanna.

Rasender, du wagst es?

Lionel.

Jetzt weich' ich der Gewalt, ich seh' dich wieder!
(Er geht ab.)

# Elfter Auftritt.

Dunois und La Gire. Iohanna.

La Bire.

Sie lebt! Sie ist's!

Dunois.

Johanna, furchte nichts!

Die Freunde stehen machtig bir gur Seite.

La Bire.

Alicht bort nicht Lionel?

Dunois.

Lag ihn entflichn!

Johanna, die gerechte Sache fiegt.

Rheims offnet seine Thore; alles Bolk

Stromt jauchzend seinem Konige entgegen -

La Bire.

Bas ift der Jungfrau? Sie erbleicht, sie finkt! (Johanna schwindelt und will finken.)

Dunois.

Sie ift verwundet — Reißt den Panzer auf — Es ist der Urm und leicht ist die Verletzung.

La Bire.

Ihr Blut entfließt!

Johanna.

**~**0**0**0**0∞** 

Lagt es mit meinem Leben

Sinftromen!

(Sie liegt ohnmächtig in La Sire's Armen.)

# Vierter Aufzug.

Ein festilch geschmudter Saal. Die Sauten find mit Festons umwunden; binter ber Scene Floten und Hoboen.

# Erster Auftritt.

# Johanna.

Die Waffen ruhn, des Krieges Sturme schweigen, Auf blut'ge Schlachten folgt Gesang und Tanz, Durch alle Straßen tont der muntre Reigen, Altar und Kirche prangt in Festes Glanz, Und Pforten bauen sich aus grunen Zweigen, Und um die Saule windet sich der Kranz; Das weite Rheims faßt nicht die Zahl der Gaste, Die wallend stromen zu dem Bolferseste.

Und Einer Frende Hochgefühl entbrennet, Und Ein Gedanke schlägt in jeder Brust. Was sich noch jungst im blut'gen Haß getrennet, Das theilt entzückt die allgemeine Lust. Wer nur zum Stamm der Franken sich bekennet, Der ist des Namens siolzer sich bewußt; Erneuert ist der Glanz der alten Krone, Und Frankreich huldigt seinem Königssohne. Doch mich, die all' dies Herrliche vollender, Mich ruhrt es nicht, das allgemeine Glück; Mir ist das Herz verwandelt und gewendet, Es flieht von dieser Festlichkeit zurück, In's britt'sche Lager ist es hingewendet, Hindber zu dem Feinde schweift der Blick, Und aus der Freude Kreis muß ich mich stehlen, Die schwere Schuld des Busens zu verhehlen.

Wer? Ich? Ich eines Mannes Bild In meinem reinen Busen tragen? Dies Herz, von Himmelsglanz erfüllt, Darf einer ird'schen Liebe schlagen? Ich, meines Landes Retterin, Des höchsten Gottes Kriegerin, Für meines Landes Feind entbrennen? Darf ich's der keuschen Sonne nennen, Und mich vernichtet nicht die Scham?

(Die Musik hinter ber Scene geht in eine weiche schmelzende Melodie über.)

Behe! Beh mir! Belche Tone! Bie verführen sie mein Phr! Jeder ruft mir seine Stimme, Zaubert mir fein Bilb hervor!

Daß der Sturm der Schlacht mich faßte, Speere fausend mich umtonten In des heißen Streites Wuth! Wieder fand' ich meinen Muth! Diefe Stimmen, diefe Tone, Wie umstricken sie mein Herz! Jede Kraft in meinem Busen Losen sie in weichem Sehnen, Schmelzen sie in Wehmuthe Thranen!

(Rach einer Paufe lebhafter.)

Sollt' ich ihn toden? Konnt' ich's, da ich ihm In's Ange sah? Ihn toden! Eher hatt' ich Den Mordstahl auf die eigne Brust gezückt!
Und bin ich strafbar, weil ich menschlich war?
Ist Mitleid Sunde? — Mitleid! Hortest bu
Des Mitleids Stimme und der Menschlichkeit
Auch bei den Andern, die dein Schwert geopfert?
Warum verstummte sie, als der Walliser dich,
Der zarte Jüngling, um sein Leben slehte?
Arglistig Herz! du lügst dem ew'gen Licht,
Dich trieb des Mitleids fromme Stimme nicht!

Warum mußt' ich ihm in die Augen sehn! Die Züge schaun des edeln Angesichts! Mit deinem Blick sing dein Verbrechen an, Unglückliche! Ein blindes Werkzeug fordert Gott; Mit blinden Augen mußtest du's vollbringen! Sobald du sahst, verließ dich Gottes Schild, Ergriffen dich der Holle Schlingen!

(Die Tieten wiederholen, fie verfintt in eine ftille Wehmuth.)

Frommer Stab! o hatt' ich nimmer Mit bem Schwerte bich vertauscht! Satt' es nie in beinen Zweigen, Seil'ge Eiche, mir gerauscht!

Warst du nimmer mir erschienen, Sohe Himmelskonigin! Nimm, ich kann sie nicht verdienen, Deine Krone, nimm sie hin!

Ach, ich sah den Himmel offen Und der Sel'gen Angesicht! Doch auf Erden ist mein Hoffen, Und im Himmel ist es nicht! Mußtest du ihn auf mich laden, Diesen furchtbaren Beruf! Konnt' ich dieses Herz verhärten, Das der Himmel fühlend schuf?

Willst du deine Macht verkunden, Wähle sie, die frei von Sunden Stehn in deinem ew'gen Haus; Deine Geister sende aus, Die Unsterblichen, die Reinen, Die nicht fühlen, die nicht weinen! Nicht die zarte Jungfrau wähle, Nicht der Hirtin weiche Seele!

Rummert mich das Loos der Schlachten, Mich der Zwist der Könige? Schuldlos trieb ich meine Lämmer Auf des stillen Berges Höh. Doch du rissest mich in's Leben, In den stolzen Fürstensaal, Mich der Schuld dahin zu geben, Ach! es war nicht meine Wahl!

# Bweiter Auftritt.

### Agnes Sorel. Johanna.

### Sorel

(fommt in lebbafter Mübrung; wie sie die Junafrau erblickt, eilt sie auf sie zu und fällt ihr um den Half; plosslich besinnt sie sich, läst sie los und fällt vor ihr nieder).

Nein! Nicht fo! Hier im Staub vor dir — Johanna (win fie aufheben).

Steh auf!

Was ift bir? Du vergiffeft bich und mich. Sorel.

Laß mich, es ist der Freude Drang, der mich Ju deinen Füssen niederwirft — ich muß Mein überwallend Herz vor Gott ergießen; Den Unsichtbaren bet' ich an in dir. Du bist der Engel, der mir meinen Herrn Nach Rheims geführt und mit der Krone schmückt. Was ich zu sehen nie geträumt, es ist Erfüllt! Der Kronungszug bereitet sich, Der Konig sieht im sestlichen Drnat, Versammelt sind die Pairs, die Mächtigen Der Krone, die Insignien zu tragen; Zur Kathedrale wallend sirbmt das Volk; Es schallt der Neigen und die Glecken tonen. D dieses Glückes Külle trag' ich nicht!

(Johanna bebt fie fanft in die Hobe. Agned Soret batt einen Augenblid inne, indem fie ber Jungfrau naber in's Auge fieht.)

Doch bu bleibst immer ernft und ftreng; bu fannst Das Gluck erschaffen, boch bu theilft es nicht. Dein Berg ift kalt, du fühlst nicht unfre Freuden. Du baft ber himmel Berrlichkeit gefebn, Die reine Bruft beweat fein irdisch Gluck.

(Jobanna ergreift ihre Sand mit Szeftigkeit, lagt fie aber fonell wieber fahren.)

D konntest du ein Weib senn und empfinden! Leg' diese Ruftung ab, kein Rrieg ift mehr. Befenne dich zum sanfteren Geschlechte! Mein liebend Berg flicht schen vor dir zuruck. So lange bu ber firengen Pallas gleichft.

Johanna.

Bas forderst bu von mir?

### Sorel.

Entwaffne bich! Leg' diefe Ruftung ab! Die Liebe furchtet,

Sich diefer stahlbedeckten Bruft zu nahn. D fen ein Weib und du wirst Liebe fublen! Johanna.

Jett foll ich mich entwaffnen! Jett! Dem Tob Will ich die Bruft entblogen in der Schlacht! Jett nicht - o mochte siebenfaches Erz Bor euren Teften, por mir felbst mich schutzen! Sorel.

Dich liebt Graf Dunvis. Sein edles Berg, Dem Ruhm nur offen und der Heldentugend, Es glubt fur bich in beiligem Gefühl. D es ist schon, von einem Helden sich geliebt Bu sehn — es ist noch schoner, ihn zu lieben! (Johanna wendet fich mit Abschen binweg.)

Du baffest ibn! — Nein, nein, du kannst ihn nur Nicht lieben — Doch, wie solltest du ihn haffen! Man haßt nur den, der den Geliebten uns Entreißt; doch dir ist keiner der Geliebte! Dein Herz ist ruhig — Wenn es fühlen konnte — Johanna.

Beklage mich! Beweine mein Gefchick!

Was konnte bir zu beinem Glücke mangeln? Du hast bein Wort gelöst, Frankreich ist frei, Bis in die Krönungsstadt hast du den König Siegreich geführt, und hohen Ruhm erstritten; Dir huldiget, dich preist ein glücklich Volk; Von allen Zungen überströmend fließt Dein Lob; du bist die Göttin dieses Festes; Der König selbst mit seiner Krone strahlt Nicht herrlicher, als du.

Johanna.

D konnt' ich mich Verbergen in den tiefsten Schooß der Erde! Sorel.

Was ist dir? Welche seltsame Bewegung! Wer durste frei aufschaun an diesem Tage, Wenn du die Blicke niederschlagen sollst? Mich laß erröthen, mich, die neben dir So klein sich fühlt, zu deiner Heldenstärke sich, Zu deiner Hoheit nicht erheben kann! Denn soll ich meine ganze Schwäche dir Gestehen? Nicht der Ruhm des Vaterlandes, Nicht der erneute Glanz des Thrones, nicht Der Bblker Hochgefühl und Siegesfreude Beschäftigt dieses schwache Herz. Es ist Mur Einer, der es ganz erfüllt; es hat Mur Naum für dieses einzige Gefühl: Er ist der Angebetete, ihm jauchzt das Bolk, Ihn segnet es, ihm streut es diese Blumen, Er ist der Meine, der Geliebte ist.

# Johanna.

Du bist glucklich! Selig preise bich!
Du liebst, wo Alles liebt! Du darsst dein Herz Aufschließen, laut aussprechen dein Entzücken Und offen tragen vor der Menschen Blicken! Dies Fest des Reichs ist deiner Liebe Fest. Die Bolker alle, die unendlichen, Die sich in diesen Mauern flutend drängen, Sie theilen dein Gesühl, sie heilgen es; Dir jauchzen sie, dir slechten sie den Kranz, Eins bist du mit der allgemeinen Wonne, Du liebst das Allerfreuende, die Sonne, Und was du siehst, ist deiner Liebe Glanz!

### Sorel

(ihr um ben Spats fallend).

D bu entzückst mich, du verstehst mich gang! Ja, ich verkannte dich, du kennst die Liebe, Und was ich fühle, sprichst du machtig aus. Von seiner Furcht und Scheue löst sich mir Das Herz, es wallt vertrauend dir entgegen —

### Johanna

Centreißt sich mit Heftigkeit ihren Armen). Berlaß mich! Wende dich von mir! Bestecke Schiller's sammtl. Werke. V. Bb. 22 Dich nicht mit meiner pesterfullten Rabe! Sen gludlich, geh! Mich laß in tiefster Nacht Mein Unglud, meine Schande, mein Entsegen Berbergen —

### Sorel.

Du erschreckft mich, ich begreife Dich nicht; doch ich begriff dich nie — und stets Berbullt war mir dein dunkel tiefes Wesen. Wer mocht' es fassen, was dein heilig Herz, Der reinen Seele Zartgefühl erschreckt! Johanna.

Du bift die Heilige! Du bift die Reine! Cabst du mein Innerstes, du stießest schaudernd Die Keindin von dir, die Berratherin!

# Dritter Auftritt.

Dunois. Du Chatel und La Hire (mit der Jahne ber Johanna).

### Dunois.

Dich suchen wir, Johanna. Alles ist Bereit; ber König sendet und, er will, Daß du vor ihm die heil'ge Fahne tragest; Du sollst dich schließen an der Fürsten Reihn, Die Nächste an ihm selber sollst du gehn: Denn er verläugnet's nicht und alle Welt Soll es bezeugen, daß er bir allein Die Ehre diefes Tages zuerkennt.

La Bire.

Sier ift die Fahne. Rimm fie, eble Jungfrau! Die Fürsten warten und ce harrt bas Bolf.

Johanna.

Ich vor ihm herziehn? Ich die Fahne tragen?

Dunois.

Wen anders ziemt' es! Welche andre Hand Ift rein genug, das Heiligthum zu tragen! Du schwangst sie im Gesechte; trage sie Zur Zierde nun auf diesem Weg der Freude.

(La Spire will ihr die Fahne überreichen, fie bebt schaubernd bavor guruck.)

Johanna.

Hinweg! hinweg!

La Bire.

Was ist dir? Du erschrickst

Bor beiner eignen Fahne! - Sieh fie an! (Er rollt bie Kahne auseinander.)

Es ift dieselbe, die du siegend schwangst.

Die himmelskunigin ift drauf gebildet, Die uber einer Erdenkugel schwebt;

Denn also lehrte dich's die heil'ge Mutter.

## Johanna

(mit Entsegen binfchauend).

Sie ift's! fie felbst! Gang so erschien sie mir. Seht, wie fie herblickt und die Stirne faltet, Zorngluhend aus ben finftern Wimpern schaut!

### Sorel.

D fie ist außer sich! Komm zu bir felbst! Erkenne dich! Du siehst nichts Wirkliches! Das ift ihr irdisch nachgeahmtes Vild, Sie selber wandelt in des himmels Choren!

## Johanna.

Furchtbare, kommst du, dein Geschöpf zu strafen? Berderbe, strafe mich, nimm deine Blige Und laß sie fallen auf mein schuldig Haupt. Gebrochen hab' ich meinen Bund, entweiht, Gelästert hab' ich deinen heil'gen Namen!

## Dunois.

Weh und! Bas ift bas? Welch' unfel'ge Reben!

# La Hire

(erstaunt zu Du Chatel).

Begreift ihr diefe feltsame Bewegung?

# Du Chatel.

Ich febe, was ich feb'. Ich hab' es langst Gefürchtet.

# Dunois.

Wie? was sagt ihr?

### Du Chatel.

Bas ich benke,

Darf ich nicht fagen. Wollte Gott, es ware Borüber und ber Konig war' gekront!

### La Bire.

Wie? hat der Schrecken, der von dieser Fahne Ausging, sich auf dich selbst zuruck gewendet? Den Britten lag vor diesem Zeichen zittern, Den Feinden Frankreiche ift es furchterlich, Doch seinen treuen Burgern ift es gnadig. Johanna.

Ja, du sagst recht! den Freunden ist es hold! Und auf die Feinde sendet es Entsetzen!
(Man bort ben Kronungsmarsch.)

# Dunois.

So nimm die Fahne! Nimm sie! Sie beginnen Den Zug, kein Augenblick ist zu verlieren!

(Sie bringen ihr die Sahne auf, fie ergreift fie mit heftigem Widerftreben und geht ab, die Andern folgen.)

Die Scene verwandelt fich in einen freien Plag vor ber Rathebraffirche.

# Dierter Auftritt.

Buschauer erfallen ben hintergrund, aus ihnen heraus treten Bertrand, Claude Marie und Etienne und tommen vorwarts, in ber Volge auch Margot und Louison. Der Kronungssmarsch erschaltt gedämpft aus ber Ferne.

## Bertrand.

Hort die Musik! Sie sind's! Sie nahen schon! Was ist das Beste? Steigen wir hinauf Auf die Platforme, oder drängen uns Durch's Volk, daß wir vom Aufzug nichts verlieren? Etienne.

Es ist nicht durchzukommen. Alle Straßen sind Bon Menschen vollgedrängt, zu Roß und Wagen. Laßt uns hieher an diese Baufer treten.

hier konnen wir ben Jug gemächlich seben, Wenn er vorüber kommt!

# Claude Marie.

Ist's doch, als ob

Halb Frankreich sich zusammen hier gefunden; So allgewaltig ift die Flut, daß sie Auch und im fernen lothringischen Land Hat aufgehoben und hieher gespult!

Bertrand.

Wer wird

In seinem Winkel mußig siken, wenn Das Große sich begibt im Vaterland! Es hat auch Schweiß und Blut genug gekostet, Vis daß die Krone kam aus's rechte Haupt! Und unser König, der der wahre ist, Dem wir die Kron' jest geben, soll nicht schlechter Begleitet senn, als der Pariser ihrer, Den sie zu Saint Denis gekrönt! Der ist Kein Wohlgesinnter, der von diesem Fest Wegbleibt, und nicht mitrust: Es lebe der König!

# Fünfter Auftritt.

Margot und Louison treten gu ihnen.

Louison.

Wir werden unfre Schwester seben, Margot! Mir pocht bas Herz.

# Margot.

Wir werden fie im Glanz

Und in der Hoheit sehn, und zu uns fagen: Es ist Johanna, es ist unfre Schwester!

Louison.

Ich kann's nicht glauben, bis ich sie mit Augen Geschn, daß diese Machtige, die man Die Jungfrau neunt von Orleans, unfre Schwester Johanna ist, die uns verloren ging.

(Der Marsch fommt immer naher.)

# Margot.

Du zweifelft noch? bu wirft's mit Angen fehn! Bertrand.

Gebt Acht! Sie fommen!

# Sechster Auftritt.

Alötenspieler und Hoboisten eröffnen den Zug; Kinder folgen, weiß getleidet, mit Zweigen in der Hand, hinter diesen zwei Herolde; darauf ein Zug von Hellebardirern, Magistratspersonen in der Robe folgen; bierauf zwei Marschälle mit dem Stabe, Herzog von Burgund, das Schwert tragend, Dunois mit dem Scepter, andere Grosse mit der Krone, dem Reichsapfel und dem Gerichtsstade, andere mit Opfergaden; hinter diesen Ritter in ihrem Ordensschmuck; Chorknaben mit dem Rauchssap, dann zwei Bischöfe mit der Ste. Ampoule, Erzbischof mit dem Erucifix; ihm folgt Iohanna mit der Fahne. Sie geht mit gesenstem Laupt und ungewissen Schritten, die Schwestern geben bei ihrem Andlick Zeichen des Erstaunens und der Freude.

Seinter ibr tommt ber König unter einem Threnhlmmel, welchen vier Barone tragen, Hofleute feigen, Soldaten schießen. Wenn ber Zug in bie Rirche hinein ift, schweigt ber Marsch.

# Siebenter Auftritt.

Louifon. Margot. Claude Marie. Etienne, Bertrand. Margot.

Sahft bu die Schwefter?

Claude Marie.

Die im goldnen Harnisch,

Die vor bem Konig herging mit der Fahne?

Margot.

Sie war's. Es war Johanna, unfre Schwester!

Louison.

Und sie erkannt' und nicht! Sie ahnete Die Nahe nicht der schwesterlichen Brust. Sie sah zur Erde und erschien so blaß, Und unter ihrer Fahne ging sie zitternd — Ich konnte mich nicht freun, da ich sie sah.

Margot.

Co hab' ich unfre Schwester nun im Glanz Und in der Herrlichkeit gesehn. — Wer hatte Auch nur im Traum geahnet und gedacht, Da sie die Heerde trieb auf unsern Bergen, Daß wir in solcher Pracht sie wurden schaun.

# Louison.

Der Traum des Vaters ist erfüllt, daß wir Zu Rheims uns vor der Schwester wurden neigen. Das ist die Kirche, die der Vater sah Im Traum, und Alles hat sich nun erfüllt. Doch der Vater sah auch traurige Gesichte; Ach! mich bekunmert's, sie so groß zu sehn! Bertrand.

Was siehn wir mußig hier? Kommt in die Kirche, Die heil'ge Handlung anzusehn!

# Margot.

Ja, fommt!

Bielleicht, daß wir der Schwester bort begegnen. Louison.

Wir haben sie gesehen. Kehren wir In unser Dorf zurudt.

Margot.

Mas? Ch' wir fie

Begrußt und angeredet?

Louison.

Sie gehort

Uns nicht mehr an; bei Fürsten ist ihr Platz Und Königen — Wer sind wir, daß wir uns Zu ihrem Glanze rühmend eitel drängen? Sie war uns fremd, da sie noch unser war! Margot.

Wird sie sich unser schamen, uns verachten? Bertrand.

Der Konig felber schamt sich unser nicht, Er grußte freundlich auch ben Niedrigsten. Sen fie so hoch gestiegen, als sie will, Der Ronig ist boch großer!

(Trompeten und Paufen erfchallen aus ber Rirche.)

### Claude Marie.

Rommt zur Rirche!

(Sie eifen nach bem Sintergrunde, wo fie fich unter bem Bolte verlieren.)

# Adster Auftritt.

Thibaut fommt, fdwarz gefleibet, Naimond folgt ibm und will ibn gurude balten.

#### Raimond.

Bleibt, Bater Thibaut! bleibt aus dem Gedränge Zuruck! hier seht ihr lauter frohe Menschen, Und euer Gram beleidigt dieses Test. Kommt! Flichn wir aus der Stadt mit eil'gen Schritten.

### Thibaut.

Sahft du mein ungludfelig Rind? Haft du Sie recht betrachtet?

#### Naimond.

Dich bitt' ench, flicht!

#### Chibaut.

Vemerktest du, wie ihre Schritte wankten, Wie bleich und wie verstört ihr Antlig war! Die Unglückselige fühlt ihren Zustand; Das ift der Angenblick, mein Kind zu retten, Ich will ihn nutzen.

(Er will gehen.)

Haimond.

Bleibt! Bas wollt ihr thun? Chibaut.

Ich will sie überraschen, will sie sturzen Bon ihrem eiteln Gluck; ja mit Gewalt Will ich zu ihrem Gott, bem sie entsagt, Juruck sie führen.

Raimond.

Uch! Erwägt es wohl! Stürzt euer eigen Rind nicht in's Verderben! Thibaut.

Lebt ihre Seele nur, ihr Leib mag fterben.

(Johanna fturzt aus der Kirche herans, ohne ihre Fahne, Bolf dringt zu, aborirt sie und tust ihre Kleider, sie wird durch das Gedränge im hintergrunde aufgehalten.)

Sie kommt! Sie ift's! Bleich sturzt sie aus der Kirche. Es treibt die Angst sie aus dem Heiligthum. Das ist das gottliche Gericht, das sich An ihr verkundiget!

#### Haimond.

Lebt wohl!

Verlangt nicht, daß ich langer euch begleite! Ich kam voll Hoffnung, und ich geh' voll Schmerz. Ich habe eure Tochter wieder gesehn, Und fühle, daß ich sie auf's Neu' verliere

(Er geht ab, Thibaut entfernt fich auf ber entgegengefeuten Seite.)

# Meunter Auftritt.

Johanna. Volk. Gernach ihre Schwestern.

### Johanna

(hat sich bes Bolts erwehrt und tommt vorwärts). Ich kann nicht bleiben — Geister jagen mich, Wie Donner schallen mir ber Orgel Tone, Des Doms Gewölbe sturzen auf mich ein, Des freien himmels Weite muß ich suchen! Die Fahne ließ ich in dem heiligthum, Nie, nie soll diese hand sie mehr berühren! Mir war's als hatt' ich die geliebten Schwestern, Margot und Louison, gleich einem Traum An mir vorüber gleiten sehen. — Ach! Es war nur eine tauschende Erscheinung! Fern sind sie, fern und unerreichbar weit, Wie meiner Kindheit, meiner Unschuld Glück!

Sie ist's! Johanna ist's!

Louison (eilt ihr entgegen).

D meine Schwester!

### Johanna.

So war's kein Wahn — ihr send es — ich umfass euch, Dich, meine Louison! dich, meine Margot! Hier in der fremden menschenreichen Dede Umfang' ich die vertraute Schwesterbrust!

#### Margot.

Sie kennt uns noch, ift noch die gute Schwester.

Johanna.

Und eure Liebe führt euch zu mir her, So weit, so weit! Ihr zurnt der Schwester nicht, Die lieblos ohne Abschied euch verließ!

Louison.

Dich führte Gottes dunkle Schickung fort. Margot.

Der Ruf von dir, der alle Welt bewegt, Der deinen Namen trägt auf allen Zungen, Hat uns erweckt in unserm stillen Dorf, Und hergeführt zu dieses Festes Feier. Wir kommen, deine Herrlichkeit zu sehn, Und wir sind nicht allein!

Johanna (fchneu).

Der Bater ift mit euch!

Wo, wo ist er? Warum verbirgt er sich?

Margot.

Der Bater ist nicht mit uns.

Johanna.

Richt? Er will fein Rind

Nicht febn? Ihr bringt mir feinen Segen nicht?

Louison.

Er weiß nicht, daß wir hier find.

Johanna.

Beiß es nicht!

Warum nicht? — Ihr verwirret euch? Ihr schweigt? Und seht zur Erbe! Sagt, wo ist ber Vater?

Margot.

Seitdem du weg bist -

Louison (wintt ibr). Margot!

Margot.

Ift ber Bater

Schwermuthig worden.

Johanna.
Schwermuthig!

Louison.

Trofte bich!

Du kennst bes Naters ahnungsvolle Seele! Er wird sich fassen, sich zufrieden geben, Wenn wir ihm sagen, daß du glücklich bist.

Margot.

Du bist doch glucklich? Ja, du mußt ce senn, Da du so groß bist und geehrt!

Johanna.

Ich bin's,

Da ich euch wieder sehe, eure Stimme Bernehme, den geliebten Ton, mich heim Erinnre an die våterliche Flur. Da ich die Heerde trieb auf unsern Höhen, Da war ich glücklich, wie im Paradies — Kann ich's nicht wieder senn, nicht wieder werden?

(Sie verbirgt ihr Geficht an Louisons Bruft. Claube Marie, Etienne und Bertrand zeigen fich und bleiben schüchtern in ber Ferne stehen.)

### Margot.

Rommt, Etienne! Bertrand! Claude Marie! Die Schwester ift nicht ftolg; fie ift fo fauft Und spricht so freundlich, als sie nie gethan, Da sie noch in bem Dorf mit uns gelebt.

(Sene treten naber und wollen ihr bie hand reichen; Johanna fieht sie mit ftarren Bliden an, und fallt in ein tiefes Staunen.)

# Johanna.

Wo war ich? Sagt mir, war das Alles nur Ein langer Traum, und ich bin aufgewacht?
Vin ich hinweg aus Dom Remi? Nicht wahr?
Ich war entschlafen unterm Zauberbaum,
Und bin erwacht, und ihr steht um mich her,
Die wohlbekannten traulichen Gestalten?
Mir hat von diesen Königen und Schlachten
Und Kriegesthaten nur geträumt — Es waren
Mur Schatten, die an mir vorüber gingen;
Denn lebhaft träumt sich's unter diesem Baum.
Wie kämet ihr nach Rheims? Wie käm' ich selbst Hieher? Nie, nie verließ ich Dom Remi!
Gesteht mir's offen und erfreut mein Herz.

### Louison.

Wir sind zu Rheims. Dir hat von diesen Thaten Nicht bloß geträumt; du hast sie alle wirklich Bollbracht. — Erkenne dich, blick um dich her. Befühle deine glänzend goldne Rustung!

(Johanna fahrt mit ber hand nach ber Bruft, besinnt sich und erschrickt.)

# Bertrand.

Aus meiner Sand empfingt ihr diefen Selm.

#### Claude Marie.

Es ift fein Bunder, daß ihr benft zu traumen,

Denn mas ihr ausgerichtet und gethan, Kann sich im Traum nicht munderbarer fügen.

Johanna (fanett).

Kommt, last uns fliehn! Ich geh' mit euch, ich kehre In unfer Dorf, in Baters Schoof zurud.

Louison.

D fomm! Romm mit uns!

Johanna.

Diese Menschen alle

Erheben mich weit über mein Verdienst! Ihr habt mich kindisch, klein und schwach gesehen; Ihr liebt mich, doch ihr betet mich nicht an!

Margot.

Du wolltest allen diefen Glanz verlaffen?

Johanna.

Ich werf' ihn von mir, ben verhaßten Schmuck, Der ener Herz von meinem Herzen trennt, Und eine Hirtin will ich wieder werden. Wie eine niedre Magd will ich euch dienen, Und bußen will ich's mit der strengsten Buße, Daß ich mich eitel über euch erhob!

(Trompeten erschallen.)

# Behnter Auftritt.

Der König tritt aus der Kirche; er ist im Kronungs : Ornat. Agnes Sorel, Erzbischof, Burgund, Dunois, La Hire, Du Chatel, Ritter, Hosleute und Volk.

### Alle Stimmen

(rufen wiederholt, wahrend der Konig vorwarts fommt). Es lebe der Konig, Karl ber Siebente!

(Trompeten fallen ein. Auf ein Zeichen, bas ber Konig gibt, gebieten bie Herolbe mit erhobnem Stabe Stillschweigen.)

### König.

Mein gutes Volk! Habt Dank für eure Liebe! Die Krone, die uns Gott auf's Haupt gesetzt, Durch's Schwert ward sie gewonnen und erobert, Mit edelm Bürgerblut ist sie beneizt; Doch friedlich soll der Delzweig sie umgrünen. Gedankt sen Allen, die für uns gesochten, Und Allen, die uns widerstanden, sen Berziehn, denn Gnade hat uns Gott erzeigt, Und unser erstes Königswort sen — Gnade!

Es lebe ber Ronig! Rarl ber Gutige!

# König.

Von Gott allein, dem hochsten Herrschenden, Empfangen Frankreichs Konige die Krone. Wir aber haben sie sichtbarer Weise Aus seiner Hand empfangen.

Schiller's fammtl. Werfe. V. Bb.

(Bur Jungfrau fich wendenb.)

hier sieht die Gottgesendete, die euch Den angestammten Konig wieder gab, Das Joch der fremden Twannei zerbrochen! Ihr Name soll dem heiligen Denis Gleich semn, der dieses Landes Schützer ift, Und ein Altar sich ihrem Ruhm erheben!

#### Wolk.

Seil, Seil der Jungfrau, der Erretterin!

König (zur Johanna).

Wenn du von Menschen bist gezeugt, wie wir, So sage, welches Gluck bich kann erfreuen? Doch wenn dein Vaterland dort oben ist, Wenn du die Strahlen himmlischer Natur In diesem jungfräulichen Leib verhüllst, So nimm das Vand hinweg von unsern Sinnen Und laß dich sehn in deiner Lichtgestalt, Wie dich der Himmel sieht, daß wir anbetend Im Staube dich verehren.

(Ein allgemeines Stillschweigen; jedes Auge ist auf die Jung: frau gerichtet.)

# Johanna

(ploplich aufschreiend).

Gott! mein Bater!

# Elfter Auftritt.

Thibaut tritt aus ber Menge und ftebt ibr gerabe gegenüber.

Mehrere Stimmen.

Ihr Vater!

Chibant.

Ja, ihr jammervoller Bater, Der die Ungluckliche gezengt, den Gottes Gericht hertreibt, die eigne Tochter anzuklagen. Burgund.

Ha! was ist bas?

Du Chatel.

Jetzt wird es schrecklich tagen! Chibant (zum Ronig).

Gerettet glaubst du dich durch Gottes Macht? Betrogner Fürst! Berblendet Bolf der Franken! Du bist gerettet durch des Teufels Kunst.

(Alle treten mit Entfegen gurud.)

Dunois.

Ras't dieser Mensch?

Thibaut.

Nicht ich, du aber rasest, Und diese hier, und dieser weise Bischof, Die glauben, daß der Gerr der Himmel sich

Durch eine schlechte Magd verkunden werde. Laß sehn, ob sie auch in bes Baters Stirn' Der dreisten Luge Gaukelspiel behauptet, Womit sie Bolk und Konig hinterging. Antworte mir im Namen des Dreieinen, Gehörft du zu den Heiligen und Reinen? (Augemeine Stille; alle Blide find auf fie gespannt; fie fiebt unbeweglich.)

Sorel.

Gott! fie verftummt!

Chibant.

Das muß sie vor dem surchtbarn Namen, Der in der Hölle Tiefen selbst
Gefürchtet wird! — Sie eine Heilige,
Von Gott gesendet? — An verfluchter Stätte
Ward es ersonnen, unterm Zauberbaum,
Wo schon von Alters her die bösen Geister
Den Sabbath halten — Hier verkaufte sie
Dem Feind der Menschen ihr unsterblich Theil,
Daß er mit kurzem Weltruhm sie verherrliche.
Laßt sie den Arm ausstreisen, seht die Punkte,
Womit die Hölle sie gezeichnet hat!

Burgund.

Entsetzlich! - Doch bem Bater muß man glauben, Der wider seine eigne Tochter zeugt!

Dunois.

Mein, nicht zu glauben ift dem Rafenden, Der in bem eignen Kind fich felber schandet!

Sorel (zur Johanna).

D rede! Brich bies ungluckfel'ge Schweigen! Wir glauben bir! Wir trauen fest auf bich! Ein Wort aus beinem Mund, ein einzig Wort Soll uns genugen — Aber sprich! Bernichte Die gräßliche Beschuldigung — Erklare, Du senst unschuldig, und wir glauben bir.

(Johanna steht unbeweglich; Agnes Sorel tritt mit Entseigen von ihr hinweg.)

# La Bire.

Sie ist erschreckt. Erstaunen und Entsetzen Schließt ihr den Mund. — Vor folder gräßlichen Anklage muß die Unschuld selbst erbeben.

(Er nahert sich ihr.)

Fass dich, Johanna. Fühle dich. Die Unschuld Hat eine Sprache, einen Siegerblick, Der die Verläumdung mächtig niederbligt! In edelm Jorn erhebe dich, blick auf, Veschäme, strase den unwürdigen Zweisel, Der deine heil'ge Tugend schmäht.

(Johanna steht unbeweglich. La Hire tritt entsett zurud; bie Bewegung vermehrt sich.)

### Dunois.

Was zagt das Volk? Was zittern selbst die Fürsten? Sie ist unschuldig — Ich verbürge mich, Ich selbst für sie mit meiner Fürstenehre! Hier werf' ich meinen Nitterhandschuh hin; Wer wagt's, sie eine Schuldige zu nennen?

(Gin heftiger Donnerschlag; Alle fiehen entsett.)

#### Thibaut.

Antworte bei bem Gott, ber broben bonnert! Sprich, bu fenst schuldlos. Langn' es, baß ber Feind In beinem Herzen ift, und straf' mich Lugen!

(Ein zweiter ftarferer Schlag; bas Bolf entflieht zu allen Seiten.)

# Durgund.

Gott fchutg' und! Welche furchterliche Zeichen! Du Chatel (gum Konig).

Rommt! Kommt, mein Konig! Flichet diesen Ort! Erzbischof (zur Johanna).

Im Namen Gottes frag' ich bich. Schweigst bu Aus bem Gefühl ber Unschuld ober Schuld? Wenn bieses Donners Stimme fur bich zeugt, So fasse bieses Kreuz und gib ein Zeichen!

(Johanna bleibt unbeweglich. Neue beftige Donnerschläge. Der Konig, Agnes Sorel, Erzbischof, Burgund, La hire und Du Chatel gehen ab.)

# Bwölfter Auftritt.

Dunois. Johanna.

### Dunois.

Du bist mein Weib — Ich hab' an bich geglaubt Beim ersten Blick, und also benk' ich noch. Dir glaub' ich mehr, als diesen Zeichen allen, Als diesem Donner selbst, der droben spricht. Du schweigst in ebelm Zorn, verachtest es, In beine heil'ge Unschuld eingehüllt, So schändlichen Verdacht zu widerlegen. — Veracht' es, aber mir vertraue dich; An beiner Unschuld hab' ich nie gezweiselt. Sag' mir kein Wort; die Hand nur reiche mur

Zum Pfand und Zeichen, daß du meinem Urme Getroft vertrauft und beiner guten Sache.

(Er reicht ihr bie Hand hin, sie wendet fich mit einer zuctens den Bewegung von ihm hinweg; er bleibt in ftarrem Entsehen siehen.)

# Dreizehnter Auftritt.

Johanna. Du Chatel. Dunois. Bulest Raimond.

Du Chatel (zuruckemmens).

Johanna d'Arc! Der König will erlauben, Daß ihr die Stadt verlasset ungekränkt. Die Thore stehn euch offen. Fürchtet keine Beleidigung. Euch schützt des Königs Frieden — Folgt mir, Graf Dunois — Ihr habt nicht Ehre, Hier länger zu verweilen. — Welch ein Ausgang!

(Er geht. Dunois fährt aus feiner Erstarrung auf, wirft noch einen Blid auf Johanna und geht ab. Diese sieht einen Augenblid ganz allein. Endlich erscheint Raimond, bleibt eine Weile in der Ferne stehen, und betrachtet sie mit stillem Schmerz. Dann tritt er auf sie zu und faßt sie bei der Kand.)

#### Raimond.

Ergreift ben Augenblick. Die Straßen Sind leer. Gebt mir die Hand. Ich will euch fuhren. (Bei seinem Anblick gibt sie das erfte Zeichen der Empfindung, sieht ihn ftarr an, und blick zum himmet; bann ergreift sie ihn beftig bei der hand und geht ab.)

-000

# Fünfter Aufzug.

#### Ein wilber Balb.

In der Ferne Köhlerhutten. Es ift gang buntel, heftiges Donnern und Bligen, bazwischen Schießen.

# Erster Auftritt.

Köhler und Köhlerweib.

Das ist ein grausam mördrisch Ungewitter;
Der Himmel droht in Feuerbächen sich
Herabzugießen, und am hellen Tag
Ist's Nacht, daß man die Sterne könnte sehn.
Wie eine losgelass'ne Hölle tobt
Der Sturm, die Erde bebt und krachend bengen
Die alt verjährten Eschen ihre Krone,
Und dieser fürchterliche Krieg dort oben,
Der auch die wilden Thiere Sanstmuth lehrt,
Daß sie sich zahm in ihre Gruben bergen,
Kann unter Menschen keinen Frieden sisten
Jenaß dem Geheul der Winde und des Sturms
Herans hört ihr das Knallen des Geschützes;

Die beiden Heere stehen fich so nah, Daß nur der Wald sie trennt, und jede Stunde Kann es sich blutig fürchterlich entladen. Köhlerweib.

Gott steh' uns bei! Die Feinde waren ja Schon ganz auf's Haupt geschlagen und zerstreut. Wie kommt's, daß sie auf's Neu' uns angstigen? Köhler.

Das macht, weil sie den König nicht mehr fürchten. Seitdem das Madchen eine Here ward Zu Rheims, der bose Feind uns nicht mehr hilft, Seht Alles rückwarts.

Köhlerweib.

Sorch! Wer naht fich ba?

# Bweiter Auftritt.

Raimond und Johanna gu ben Vorigen.

Hier seh' ich Hutten. Kommt, hier finden wir Ein Obdach vor dem wuth'gen Sturm. Ihr haltet's Nicht langer aus; drei Tage schon send ihr Herumgeirrt, der Menschen Auge fliehend, Und wilde Wurzeln waren eure Speise.

(Der Sturm legt fic, es wird hell und heiter.) Es find mitleid'ge Köhler. Kommt herein!

# Köhler.

Ihr icheint ber Rube zu bedurfen. Rommt! Was unfer schlechtes Dach vermag, ift euer. Köhlerweib.

Bas will bie garte Jungfrau unter Baffen? Doch freilich! Jetzt ift eine schwere Beit, Wo auch das Weib fich in den Vanger ftect! Die Konigin felbft, Fran Ifabean, fagt man, Laft fich gewaffnet febn in Keindes Lager, Und eine Jungfrau, eines Schafers Dirn', Sat fur ben Ronig unfern Berrn gefochten.

#### Röhler.

Bas redet ibr? Gebt in die Sutte, bringt Der Jungfrau einen Becher zur Erquickung. (Roblerweib gebt nach ber Soutte.)

# Naimond (jur Johanna).

Ibr febt, es find nicht alle Menschen graufam; Auch in der Wildniß wohnen sanfte Bergen. Erheitert euch! Der Sturm hat ausgetobt, Und friedlich strahlend geht die Sonne nieder.

#### Röhler.

Ich bent', ihr wollt zu unsers Ronigs Seer, Weil ihr in Waffen reiset — Seht euch vor! Die Engellander stehen nah' gelagert, Und ihre Schaaren ftreifen burch ben Walb. Raimond.

Deb uns! Die ist ba zu entkommen? Köhler.

Bleibt.

Die bag mein Bub gurud ift aus ber Stadt,

Der foll euch auf verborgnen Pfaden fuhren, Daß ihr nichts zu befürchten habt. Wir kennen Die Schliche.

Raimond (zur Johanna).

Legt den Helm ab und die Ruftung; Sie macht euch kenntlich und beschützt euch nicht.
(Johanna schüttelt ben Kopf.)

# Köhler.

Die Jungfrau ift fehr traurig - Still! wer kommt ba?

# Dritter Auftritt.

Röhlerweib fommt aus ber Sautte mit einem Becher. Köhlerbub.

# Röhlerweib.

Es ift ber Bub, ben wir zurud erwarten.

(Zur Johanna.)

Trinkt, edle Jungfrau! Mog's euch Gott gesegnen!

Köhler (zu seinem Sohn).

Rommft bu, Unet? Was bringft bu?

### Köhlerbub

(bat die Jungfrau in's Auge gefaßt, welche eben den Becher an den Mund fest; er erkennt sie, tritt auf sie zu und reißt ihr den Becher vom Munde).

Mutter! Mutter!

Was macht ihr? Wen bewirthet ihr? Das ift bie Hexe Bon Orleans!

Köhler und Köhlerweib. Gott fen und gnabig! (Betreugen fich und entfliehen.)

# Dierter Anftritt.

Raimond. Johanna.

Johanna (gefaßt und fanft).

Du siehst, mir folgt der Fluch, und Alles flicht mich; Sorg' fur dich selber und verlaß mich auch.

#### Raimond.

Ich euch verlaffen! jett! Und wer foll euer Begleiter fenn?

Johanna.

3ch bin nicht unbegleitet.

Du hast den Donner über mir gehört. Mein Schicksal sührt mich. Sorge nicht, ich werde An's Ziel gelangen, ohne daß ich's suche.

#### Haimond.

Wo wollt ihr hin? Hier stehn die Engelländer, Die euch die grimmig blut'ge Rache schwuren — Port stehn die Unsern, die euch ausgestoßen, Verbannt —

Johanna.

Mich wird nichts treffen, als was senn muß.

#### Raimond.

Wer soll euch Nahrung suchen? Wer euch schützen Vor wilden Thieren und noch wildern Menschen? Euch pflegen, wenn ihr krank und elend werdet?

Johanna.

Ich kenne alle Rrauter, alle Wurzeln; Bon meinen Schafen lernt' ich das Gesunde Bom Gift'gen unterscheiden — Ich verstehe Den Lauf der Sterne und der Wolken Jug, Und die verborgnen Quellen hor' ich rauschen. Der Mensch braucht wenig und an Leben reich Ist die Natur.

Unimond (faßt sie bei ber Hand).

Bollt ihr nicht in euch gehn,
Euch nicht mit Gott verschnen — in den Schooß
Der heil'gen Kirche reuend wiederkehren?

Johanna.

Auch du halft mich ber schweren Sunde schuldig? Unimond.

Muß ich nicht? Euer schweigendes Geständniß — Johanna.

Du, der mir in das Elend nachgefolgt, Das einz'ge Wesen, das mir treu geblieben, Sich an mich kettet, da mich alle Welt Ausstieß, du hältst mich auch für die Verworsne, Die ihrem Gott entsagt —

(Raimond schweigt.)

D bas ift hart!

Unimond (erstaunt).

Ihr waret wirklich feine Zauberin?

Johanna.

3d eine Zauberin?

Haimond.

Und diese Wunder,

Ihr hattet fie vollbracht mit Gottes Rraft Und feiner Beiligen?

Johanna. Mit welcher fonst? Raimond.

Und ihr verstummtet auf die gräßliche Beschuldigung? Ihr redet jetzt, und vor dem König, Wo ce zu reden galt, verstummtet ihr! Johanna.

Ich unterwarf mich schweigend dem Geschick, Das Gott, mein Meister, über mich verhängte.

Raimond.

Ihr konntet eurem Bater nichts erwidern! Johanna.

Weil ce vom Bater kam, so kam's von Gott, Und våterlich wird auch die Prufung senn.

Raimond.

Der himmel felbst bezeugte eure Schuld! Johanna.

Der himmel fprach; drum schwieg ich.

Die? Ihr konntet

Mit einem Wort euch reinigen, und ließt Die Welt in biesem unglücksel'gen Frrthum? Johanna.

Es war kein Irrthum, eine Schickung war's.

#### Maimond.

Ihr littet alle diese Schmach unschuldig, Und keine Klage kam von euren Lippen! — Ich stame über euch, ich steh' erschüttert; Im tiessten Busen kehrt sich mir das Herz! O gerne nehm' ich euer Wort für Wahrheit; Denn schwer ward mir's, an eure Schuld zu glauben. Doch konnt' ich träumen, daß ein menschlich Herz Das Ungeheure schweigend würde tragen!

Johanna.

Berdient' ich's, die Gesendete zu fenn, Wenn ich nicht blind des Meisters Willen ehrte? Und ich bin nicht so elend als du glaubst. Ich leide Mangel, boch das ift fein Ungluck Fur meinen Stand; ich bin verbannt und fluchtia. Doch in der Debe lernt' ich mich erkennen. Da, als der Ehre Schimmer mich umgab, Da war ber Streit in meiner Bruft; ich war Die Ungluckseligste, ba ich ber Welt Um meisten zu beneiden schien - Jetzt bin ich Geheilt, und diefer Sturm in der Ratur, Der ihr das Ende drohte, war mein Freund; Er hat die Welt gereinigt und auch mich. In mir ist Friede - Romme, was da will. Ich bin mir feiner Schwachheit mehr bewußt! Raimand.

D kommt, kommt, laßt uns eilen, eure Unschuld Laut, laut vor aller Welt zu offenbaren!
Johanna.

Der die Berwirrung fandte, wird fie lofen!

Mur wenn sie reif ist, fällt des Schickfals Frucht! Ein Tag wird kommen, der mich reiniget, Und die mich jest verworfen und verdammt, Sie werden ihres Wahnes inne werden, Und Thranen werden meinem Schickfal fließen. Raimond.

Ich follte schweigend dulden, bis der Zufall — Johanna

(ihn fanft bei ber hand fassend). Du siehst nur das Naturliche der Dinge, Denn deinen Blick umhullt das ird'sche Band. Ich habe das Unsterbliche mit Augen Gesehen — Dhne Gotter fallt kein haar Bom haupt des Menschen — Siehst du dort die Sonne Am himmel niedergehn — So gewiß Sie morgen wiederkehrt in ihrer Klarheit, So unausbleiblich kommt der Tag der Wahrheit!

# Fünfter Auftritt.

Königin Isabeau mit Soldaten erfcheint im Sintergrunde.

# Mabean

(noch hinter ber Scene).

Dies ift ber Weg in's engelland'sche Lager!

Raimond.

Weh uns! die Feinde!

(Solbaten treten auf, bemerten im hintergrunde bie Jos hanna und taumeln erschroden gurud.)

Isabean.

Mun! was halt der Zug?

Soldaten.

Gott fich' uns bei!

Isabean.

Erscheint euch ein Gespenft?

Send ibr Soldaten? Memmen fend ibr! - Wie?

(Sie brangt fich burch bie Andern, tritt hervor und fahrt zu: rud, wie fie bie Jungfrau erblickt.)

Was seh' ich! Ha!

(Schnell faßt fie fich und tritt ihr entgegen.)
Ergib dich! Du bift meine

Gefangene!

Johanna.

Ich bin's.

(Raimond entflieht mit Zeichen ber Berzweiflung.)

Isabean (zu ben Golbaten.) Legt fie in Retten!

(Die Solbaten nahen fich ber Jungfrau schüchtern; fie reicht ben Arm bin und wird gefesselt.)

Ift das die Machtige, Gefürchtete,

Die eure Schaaren wie die Lammer scheuchte,

Die jest fich felber nicht beschuten fann?

Thut sie nur Wunder, wo man Glauben hat,

Und wird zum Weib, wenn ihr ein Mann begegnet?

(Zur Jungfrau.)

Warum verließest du dein Heer? Wo bleibt Graf Dunois, bein Ritter und Beschützer?

Cdiller's fammtl. Werte. V. Bd.

24

# Johanna.

Ich bin verbannt.

Ifabeau (erftaunt gurudtretend). Bas? Wic? Du biff verbannt?

Berbannt vom Dauphin?

Johanna.

Frage nicht! Ich bin

In beiner Macht; bestimme mein Geschick.

Isabean.

Berbannt, weil du vom Abgrund ihn gerettet, Die Rrone ihm haft aufgesetzt zu Rheims, 3um Konig über Frankreich ihn gemacht? Berbannt! Daran erkenn' ich meinen Sobn! - Fuhrt fie in's Lager. Beiget ber Armee Das Furchtgespenst, bor dem sie so gezittert! Sie eine Zauberin? Ihr ganger Zauber Ift euer Wahn und euer feiges Berg! Gine Marrin ift fie, die fur ihren Ronig Sich opferte, und jett den Ronigelohn Dafur empfångt - Bringt sie zu Lionel -Das Gluck der Franken send' ich ihm gebunden Gleich folg' ich felbst.

Johanna.

Bu Lionel? Ermorde mich

Bleich bier, eh' du zu Lionel mich sendest. Isabean (gu ben Gotbaten).

Geborchet dem Befehle! Fort mit ihr!

(Geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Ichanna, Soldaten.

Johanna (zu ben Gotdaten). Englander! Duldet nicht, daß ich lebendig Aus eurer Hand entkomme! Rächet euch! Zieht eure Schwerter, taucht sie mir in's Herz, Reißt mich entseelt zu eures Feldherrn Füßen! Denkt, daß i ch's war, die eure Trefflichsten Getödtet, die kein Mitleid mit euch trug, Die ganze Ströme engelland'schen Bluts Bergossen, euren tapfern Heldensöhnen Den Tag der frohen Wiederkehr geraubt! Nehmt eine blutige Rache! Tödtet mich! Ihr habt mich jest; nicht immer möchtet ihr So schwach mich sehn —

Anführer der Soldaten.

Thut, was die Königin befahl! Johanna.

Sollt' ich

Noch unglückselger werden, als ich war! Furchtbare Heil'ge! Deine Hand ist schwer! Hast du mich ganz aus beiner Huld verstoßen? Rein Gott erscheint, kein Engel zeigt sich mehr; Die Wunder ruhn, der Himmel ist verschlossen.

(Gie folgt ben Golbaten.)

#### Das frangblifche Lager.

# Siebenter Auftritt.

Dunois gwischen bem Erzbischof und Du Chatel. Erzbischof.

Bezwinget euren finstern Unmuth, Pring! Kommt mit und! Kehrt zuruck zu eurem Konig! Berlaffet nicht die allgemeine Sache In diesem Augenblick, da wir auf's Neu' Bedränget, eures Heldenarms bedürfen.

Dunois.

Warum sind wir bedrängt? Warum erhebt Der Feind sich wieder? Alles war gethan, Frankreich war siegend und der Krieg geendigt. Die Retterin habt ihr verbannt; nun rettet Euch selbst! Ich aber will das Lager Nicht wieder sehen, wo sie nicht mehr ist.

Du Chatel.

Nehmt bessern Rath an, Pring! Entlaßt uns nicht Mit einer solchen Antwort!

### Dunois.

Schweigt, Du Chatel!

Ich haffe euch; von euch will ich nichts horen. Ihr send es, der zuerst an ihr gezweiselt. Erzbischof.

Wer ward nicht irr' an ihr und hatte nicht Gewankt an diesem unglücksel'gen Tage, Da alle Zeichen gegen sie bewiesen! Wir waren überrascht, betäubt; der Schlag Traf zu erschütternd unser Herz — Wer konnte In dieser Schreckensstunde prüsend wägen? Tetzt kehrt uns die Vesonnenheit zurück; Wir sehn sie, wie sie unter uns gewandelt, Und keinen Tadel sinden wir an ihr. Wir sind verwirrt — Wir fürchten, schweres Unrecht Gethan zu haben. — Rene sühlt der König, Der Herzog klagt sich an, La Hire ist trosilos, Und jedes Herz hüllt sich in Traner ein.

Dunois.

Sie eine Lügnerin? Wenn sich die Wahrheit Verkörpern will in sichtbarer Gestalt,
So muß sie ihre Züge an sich tragen!
Wenn Unschuld, Trene, Herzensreinigkeit,
Auf Erden irgend wohnt — auf ihren Lippen,
In ihren klaren Augen muß sie wohnen!

Erzbischof.

Der Himmel schlage durch ein Wunder sich In's Mittel, und erleuchte dies Geheimniß, Das unser sterblich Ange nicht durchdringt — Doch wie sich's auch entwirren mag und lösen, Eins von den Beiden haben wir verschuldet: Wir haben uns mit höll'schen Zauberwaffen Vertheidigt oder eine Heilige verbannt!
Und Beides ruft des Himmels Zorn und Strasen Herab auf dieses unglückselge Land!

# Achter Auftritt.

Gin Edelmann gu ben Vorigen, bernach Haimond.

#### Edelmann.

Ein junger Schäfer fragt nach beiner Hoheit, Er fordert bringend, mit dir felbst zu reden, Er komme, sagt er, von der Jungfrau — Dunois.

Gile!

Bringt ihn herein! Er kommt von ihr!
(Ebelmann bffnet bem Raimond die Thur, Dunois eilt ihm entgegen.)
Wo ift fic?

Bo ist die Jungfrau?

#### Raimond.

Hind Heil mir, daß ich diesen frommen Bischof, Den heil'gen Mann, den Schirm der Unterdruckten, Den Bater der Berlaff'nen bei euch finde! Dunois.

Wo ist die Jungfrau?

Erzhischof.

Sag' es une, mein Sohn!

#### Raimond.

Herr, sie ist keine schwarze Zauberin! Bei Gott und allen Heiligen bezeug' ich's. Im Irrthum ist das Bolk. Ihr habt die Unschuld Berbannt, die Gottgesendete verstoßen! Dunois.

Wo ift fie? Sage!

60

Maimond.

Ihr Gefährte war ich

Auf ihrer Flucht in den Ardennerwald; Mir hat sie dort ihr Innerstes gebeichtet. In Martern will ich sterben, meine Seele Hab' keinen Antheil an dem ew'gen Heil, Wenn sie nicht rein ist, Herr, von aller Schuld! Dunois.

Die Sonne selbst am himmel ist nicht reiner!

Wo ist sie? Sprich!

Raimond.

D wenn ench Gott bas Berg

Gewendet hat — So eilt! fo rettet fie! Sie ist gefangen bei den Engellandern.

Dunois.

Gefangen! Bas?

Erzbischof. Die Unglückselige! Raimond.

In den Ardennen, wo wir Obdach suchten, Ward sie ergriffen von der Königin, Und in der Engellander Hand geliefert. O rettet sie, die euch gerettet hat, Von einem grausenvollen Tode!

Dunois.

Bu den Waffen! Auf! Schlagt Larmen! Ruhrt bie Erommeln!

Führt alle Bolker in's Gefecht! Bang Frankreich

Bewaffne fich! Die Ehre ist verpfandet, Die Krone, das Palladium entwendet! Setzt alles Blut, setzt euer Leben ein! Frei muß sie senn, noch eh' der Tag sich endet! (Gie gehen ab.)

Gin Wartthurm, oben eine Deffnung.

# Meunter Auftritt.

Johanna und Kionel.

Fastolf (eilig hereintretens).
Das Bolf ist langer nicht zu bandigen.
Sie fordern wuthend, daß die Jungfrau sterbe.
Ihr widersieht vergebens. Tödtet sie,
Und werft ihr Haupt von dieses Thurmes Jinnen.
Ihr fließend Blut allein verschnt das Heer.

Mabeau (fommt).

Sie seigen Leitern an, sie laufen Sturm. Befriediget das Bolk! Wollt ihr erwarten, Bis sie den ganzen Thurm in blinder Wuth Umkehren und wir Alle mit verderben? Ihr konnt sie nicht beschützen. Gebt sie hin.

#### Lionel.

Laßt fie anfturmen! Laßt fie wuthend toben! Dies Schloß ist fest, und unter feinen Trummern Begrab' ich mich, ch' mich ihr Wille zwingt.
— Antworte mir, Johanna! Sen die Meine, Und gegen eine Welt beschütz' ich bich.

Mabean.

Send ihr ein Mann?

# Lionel.

Berstoßen haben bich Die Deinen; aller Pflichten bist du ledig Für dein unwürdig Baterland. Die Feigen, Die um dich warben, sie verließen dich; Sie wagten nicht den Kampf um deine Ehre. Ich aber, gegen mein Bolf und das deine Behanpt' ich dich. — Einst ließest du mich glauben, Daß dir mein Leben theuer sey! Und damals Stand ich im Kampf als Feind dir gegenüber; Iegt hast du keinen Freund, als mich!

# Johanna.

Du bist

Der Feind mir, der verhaßte, meines Bolks. Michts kann gemein seyn zwischen dir und mir. Nicht lieben kann ich dich; doch wenn dein Herz Sich zu mir neigt, so laß es Segen bringen Kur unste Bolker. — Führe deine Heere Hinweg von meines Vaterlandes Boden, Die Schlüssel aller Städte gib heraus, Die ihr bezwungen, allen Naub vergüte, Sib die Gesangnen ledig, sende Geiseln Des heiligen Vertrags, so biet' ich dir Den Frieden an in meines Königs Namen.

Isabean.

Willft du in Banden und Gefetze geben? Johanna.

Thu' es bei Zeiten, benn du mußt es boch. Frankreich wird nimmer Englands Fesseln tragen. Mie, nie wird das geschehen! Eher wird es Ein weites Grab für eure Heere senn. Gefallen sind euch eure Besten, denkt Auf eine sichre Rücksehr; euer Ruhm Ist doch verloren, eure Macht ist hin.

Indean.

Ronnt Ihr ben Trot ber Rafenden ertragen?

# Behnter Anftritt.

Ein Sauptmann tommt eilig.

Hauptmann.

Eilt, Feldherr, eilt, das Heer zur Schlacht zu stellen! Die Franken rucken an mit fliegenden Fahnen; Von ihren Waffen blitzt das ganze Thal.

Johanna (begeistert).

Die Franken rucken an! Jetzt, stolzes England, Heraus in's Feld! Jetzt gilt es, frisch zu fechten! Enstolf.

Unfinnige, bezähme beine Freude! Du wirft bas Ende diefes Tage nicht fehn.

# Johanna.

Mein Volk wird siegen und ich werde sterben! Die Tapfern brauchen meines Urms nicht mehr.

#### Dionel.

Ich spotte dieser Weichlinge! Wir haben Sie vor uns hergescheucht in zwanzig Schlachten, Eh' dieses Helbenmadden für sie stritt!

Das ganze Bolk veracht' ich bis auf Eine,
Und diese haben sie verbannt. — Kommt, Fastols!
Wir wollen ihnen einen zweiten Tag
Bei Crequi und Poitiers bereiten.
Ihr, Kdnigin, bleibt in diesem Thurm, bewacht
Die Jungfrau, bis das Treffen sich entschieden;
Ich lass' euch funfzig Ritter zur Bedeckung.

# Saftolf.

Was? Sollen wir bem Feind entgegen gehn, Und biefe Wuthende im Rucken laffen?

# Johanna.

Erschreckt dich ein gefesselt Weib?

# Dionel.

Gib mir

Dein Wort, Johanna, dich nicht zu befreien!

# Johanna.

Mich zu befreien ist mein einz'ger Wunsch.

### Mabean.

Legt ihr breifache Fesseln an! Mein Leben Berburg' ich, daß sie nicht entkommen foll.

(Sie wird mit schweren Ketten um den Leib und um die Urme gefesselt.)

Lionel (zur Johanna).

Du willst es so! du zwingst uns! Noch sieht's bei bir! Entsage Frankreich! Trage Englands Fahne, Und du bist frei, und diese Wuthenden, Die jest dein Blut verlangen, dienen dir!

Fastolf (bringend).

Fort, fort, mein Telbherr!

Johanna.

Spare beine Worte!

Die Franken rucken an. Bertheid'ge bich!
(Trompeten ertonen. Lionel eilt fort.)

Fastolf.

Ihr wißt, was ihr zu thun habt, Konigin! Erklart das Gluck fich gegen uns, feht ihr, Daß unfre Wolker flichen —

Isabean (einen Dold ziehenb).

Sorget nicht!

Sie foll nicht leben, unsern Fall zu sehn. Fastolf (zur Johanna).

Du weißt, was dich erwartet. Jetzt erflehe Glack fur die Waffen beines Bolks!

(Er geht ab.)

# Elfter Auftritt.

Isabeau. Iohanna. Soldaten. Ichanna.

Das will ich!

Daran foll Niemand mich verhindern — Horch!

Das ist der Kriegsmarsch meines Volks! Wie muthig Er in das Herz mir schallt und siegverkündend! Verderben über England! Sieg den Franken! Auf, meine Tapfern! Auf! Die Jungfrau ist Euch nah; sie kann nicht vor euch her, wie sonst, Die Fahne tragen — schwere Vande sesselle sie, Doch frei aus ihrem Kerker schwingt die Seele Sich auf den Flügeln eures Kriegsgesangs.

# Mabean

(zu einem Solbaten).

Steig' auf die Warte dort, die nach dem Feld hin steht, und sag' und, wie die Schlacht sich wendet.

(Solbat fleigt binaus.)

# Johanna.

Muth, Muth, mein Bolk! Es ist der letzte Kampf! Den Ginen Sieg noch, und der Feind liegt nieder!

Isabean.

Was siehest du?

#### Soldat.

Schon sind sie aneinander.

Ein Buthender auf einem Berberroß, Im Tigerfell, fprengt vor mit den Gened'armen.

### Johanna.

Das ist Graf Dunois! Frisch, wackrer Streiter! Der Sieg ist mit bir!

#### Soldat.

Der Burgunder greift

Die Brude an.

Isabean.

Daß zehen Lanzen ihm In's falsche Herz eindrangen, dem Berrather!

Soldat.

Lord Fastolf thut ihm mannhaft Widerstand. Sie sigen ab, fie fampfen Mann fur Mann, Des Herzogs Leute und die unfrigen.

Isabean.

Siehst du den Dauphin nicht? Erkennst du nicht Die koniglichen Zeichen?

Soldat.

Alles ist

In Staub vermengt. Ich fann nichts unterscheiben.

Johanna.

Hatt' er mein Auge, ober stånd' ich oben, Das Kleinste nicht entginge meinem Blick! Das wilde Huhn kann ich im Fluge gablen, Den Falk erkenn' ich in den hochsten Luften.

Soldat.

Um Graben ift ein furchterlich Gebrang; Die Größten, scheint's, die Ersten kampfen bort.

Mabean.

Schwebt unfre Fahne noch?

Soldat.

Soch flattert sie.

Johanna.

Konnt' ich nur burch ber Mauer Ritze schauen, Mit meinem Blick wollt' ich bie Schlacht regieren! Soldat.

Weh mir! was sch' ich! Unfer Feldherr ist Umzingelt!

Mabean

(zuckt ben Dolch auf Johanna). Stirb, Unglückliche!

Soldat (faneu).

Er ift befreit.

Im Ruden faßt der tapfere Fasiolf Den Feind — er bricht in seine dichtsten Schaaren.

Inbean (zieht ben Dolch zuruch).

Das sprach dein Engel!

Soldat.

Sieg! Sieg! Sie entfliehen!

Mabean.

Wer flieht?

Soldat.

Die Franken, die Burgunder fliehn; Bebeckt mit Kluchtigen ift das Gefilde.

Johanna.

Gott! Gott! Go fehr wirft du mich nicht verlaffen!

Soldat.

Ein schwer Berwundeter wird bort geführt. Biel Bolf sprengt ihm zu Sulf', es ift ein Fürst.

Isabean.

Der Unsern Giner oder Frankischen?

Soldat.

Sie lofen ihm den Helm; Graf Dunois ift's.

### Johanna

(greift mit trampfbafter Anstrengung in ihre Ketten). Und ich bin nichts als ein geseffelt Weib! Soldat.

Sich! Halt! Wer tragt den himmelblauen Mantel, Berbramt mit Gold?

Johanna (tebhaft).

Das ift mein Herr, ber Konig! Soldat.

Sein Roß wird schen — es überschlägt sich — sturzt, Er windet schwer arbeitend sich hervor —

(Johanna begleitet diefe Worte mit leibenschaftlichen Bewes gungen.)

Die Unfern nahen schon in vollem Lauf — Sie haben ihn erreicht — umringen ihn — Johanna.

D hat der Himmel keine Engel mehr! Ifabeau (hohntachend).

Jett ift ce Beit! Jett, Retterin, errette!

## Johanna

(sturzt auf die Knie, mit gewaltsam hestiger Stimme betend). Hobre mich, Gott, in meiner hochsten Noth! Hinauf zu dir, in heißem Flehenswunsch, In deine Hinauf zu dir, in heißem Flehenswunsch, In deine Hinauft sieh Fäden eines Spinngewebs Stark machen, wie die Taue eines Schiffs; Leicht ist es deiner Allmacht, eh'rne Bande In dunnes Spinngewebe zu verwandeln — Du willst, und diese Ketten fallen ab, Und diese Thurmwand spaltet sich — Du halist

Dem Simson, da er blind war und gesesselt, Und seiner stolzen Feinde bittern Spott Erduldete. — Auf dich vertrauend faßt' er Die Pfosten seines Kerkers mächtig an, Und neigte sich und sturzte das Gebäude —

Soldat.

Triumph! Triumph!

Isabean. Was ist's?

Soldat.

Der Konig ist

Gefangen!

Johanna (springt auf). So sen Gott mir gnådig!

(Sie hat ihre Ketten mit beiben Handen fraftvoll gefaßt und zerriffen. In bemfelben Augenblick stürzt sie sich auf ben nächststehenben Solbaten, entreißt ihm sein Schwert und eilt binaus. Alle sehen ihr mit flarrem Erstaunen nach.)

# Bwölfter Auftritt.

Vorige ohne Johanna.

### Mabean

(nach einer langen Paufe).

Bas war bas? Traumte mir? Bo kam fie bin? Bie brach fie biefe zentnerschweren Bande?

Schiller's fammtl. Werfe. V. Bb.

Nicht glauben wurd' ich's einer ganzen Welt, Hatt' ich's nicht felbst gesehn mit meinen Augen. Soldat (auf ber Warte).

Wie? bat sie Flugel? Hat der Sturmwind sie Hinabgeführt?

Isabean.

Sprich), ist sie unten? Soldat.

Mitten

Im Kampfe schreitet sie — Ihr Lauf ist schneller, Als mein Gesicht — Jetzt ist sie hier — jetzt dort — Ich sehe sie zugleich an vielen Orten! — Sie theilt die Hausen — Alles weicht vor ihr; Die Franken stehn, sie stellen sich auf's Neu'! — Weh mir! Was seh' ich! Unfre Wolker werfen Die Wassen von sich, unfre Fahnen sinken — Isabean.

Was? Will sie uns den sichern Sieg entreißen? Soldat.

Grad' auf den König dringt sie an — sie hat ihn Erreicht — Sie reißt ihn machtig aus dem Kampf. — Lord Fastolf sturzt — Der Feldherr ist gefangen. Isabean.

Ich will nicht weiter horen. Komm herab! Soldat.

Flicht, Königin! Ihr werdet überfallen. Gewaffnet Bolk dringt an den Thurm heran.

(Er steigt herunter.)

Isabean (das Schwert ziehend).

So fechtet, Memmen!

# Dreizehnter Auftritt.

La hire mit Soldaten tommt. Bei feinem Gintritt ftredt bas Bolf ber Königin die Waffen.

La Hire (naht ihr ehrerbietig). Konigin, unterwerft euch

Der Allmacht — Eure Ritter haben sich Ergeben, aller Widerstand ist unnut! — Nehmt meine Dienste an. Befehlt, wohin Ihr wollt begleitet seyn.

Isabeau.

Jedweder Ort

Gilt gleich, wo ich bem Dauphin nicht begegne.
(Gibt ihr Schwert ab und folgt ihm mit ben Solbaten.)

Die Scene verwandelt fich in das Schlachtfeld.

# Dierzehnter Auftritt.

Soldaten mit fliegenben Fahnen erfüllen ben hintergrund. Bor ihnen ber König und ber Herzog von Burgund; in ben Armen beider Fürsten liegt Iohanna, töbtlich verwundet, ohne Zeichen bes Lebens. Sie treten langsam vorwärts. Agnes Sorel fürzt herein.

#### Sorel

(wirft sich an des Königs Brust). Ihr send befreit — Ihr lebt — Ich hab' euch wieder König.

Ich bin befreit — Ich bin's um biefen Preis! (Beigt auf Johanna.)

Sorel.

Sobanna! Gott! Gie ftirbt!

Burgund.

Sie hat geendet!

Seht einen Engel scheiden! Seht, wie sie baliegt, Schmerzlos und ruhig, wie ein schlafend Kind! Des himmels Friede spielt um ihre Züge; Kein Athem hebt den Busen mehr, doch Leben Ift noch zu spüren in der warmen Hand.

König.

Sie ist dahin — Sie wird nicht mehr erwachen, Ihr Auge wird das Ird'sche nicht mehr schauen. Schon schwebt sie droben, ein verklarter Geist, Sieht unsern Schmerz nicht mehr und unfre Reue. Sorel.

Sie schlägt die Augen auf, fie lebt! Burgund (erffaunt).

Rehrt fie

Une aus dem Grab zurud? Zwingt fie den Tod? Sie richtet fich empor! Sie fieht!

Johanna

(stebt gang aufgerichtet und schaut umber).

Wo bin ich?

Burgund.

Bei beinem Bolk, Johanna! Bei ben Deinen! König.

In beiner Freunde, beines Ronigs Armen!

### Johanna

(nachdem sie ihn lange starr angeseben). Rein, ich bin keine Zauberin! Gewiß, Ich bin's nicht.

### König.

Du bist heilig, wie ein Engel; Doch unser Auge war mit Nacht bedeckt.

# Johanna

(sieht heiter tächelnd umber).
Und bin ich wirklich unter meinem Bolk,
Und bin nicht mehr verachtet und verstößen?
Man flucht mir nicht, man sieht mich gütig an?
— Ja, jetzt erkenn' ich beutlich Alles wieder!
Das ist mein König! Das sind Frankreichs Fahnen!
Doch meine Fahne seh' ich nicht — Wo ist sie?
Nicht ohne meine Fahne darf ich kommen;
Von meinem Meister ward sie mir vertraut;
Vor seinem Thron muß ich sie niederlegen;
Ich darf sie zeigen, denn ich trug sie treu.

# König

(mit abgewandtem Gefichte).

Gebt ihr die Fahne!

(Man reicht fie ihr. Sie steht gang frei aufgerichtet, die Jahne in der hand. — Der himmel ift von einem rofigen Scheine veleuchtet.)

# Johanna.

Seht ihr den Regenbogen in der Luft? Der himmel offnet seine goldnen Thore, Im Chor der Engel steht sie glanzend da, Sie halt den ew'gen Sohn an ihrer Brust, Die Arme streckt sie liebend mir entgegen. Wie wird mir? — Leichte Wolfen heben mich — Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide. Hinauf — hinauf — die Erde flieht zurück — Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude!

(Die Fahne entfällt ihr, sie sinkt tobt darauf nieder. — Alle stehen lange in sprachloser Rührung. — Auf einen leisen Wint des Königs werden alle Fahnen auf sie niedergelassen, daß sie ganz davon bedeckt wird.)

Die

# Braut von Messina

oder

die feindlichen Brüder.

Ein

Tranerspiel mit Choren.



#### Heber ben

# Gebrauch des Chors in der Eragodie.

Gin poetisches Wert muß fich felbit rechtfertigen, und mo bie That nicht spricht, da wird das Wort nicht viel belfen. Man fonnte es also gar wohl dem Chor überlaffen, sein eigner Sprecher ju fenn, wenn er nur erft felbit auf die gehorige Art zur Darftellung gebracht mare. Aber das tragische Dichterwerk wird erft durch die theatralische Vorstellung zu einem Gangen; nur die Worte gibt der Dichter, Musik und Tang muffen bingu fommen, fie zu beleben. Go lange alfo dem Chor diese finnlich machtige Begleitung fehlt, so lange wird er in der Defonomie des Tranersviels als ein Außending, als ein fremdartiger Körper, und als ein Aufenthalt erscheinen, der nur den Gang der Handlung unterbricht, der die Täufdung ftort, der den Sufchauer erfaltet. Um dem Chor fein Necht anzuthun, muß man sich also von der wirklichen Bubne auf eine mogliche verseben, aber das muß man überall, wo man zu etwas Hoberem gelangen will. Was die Aunst noch nicht hat, das soll sie erwerben; der zufällige Mangel an Sulfsmitteln darf die schaffende Einbildungsfraft des Dichters nicht beschränken. Das Wurdiaste sett er sich jum Biel, einem Ideale ftrebt er nach, die ausübende Runft mag sich nach den Umfranden bequemen.

Es ift nicht wahr, was man gewöhnlich behaupten hort, daß das Publifum die Kunft heradzieht; der Künstler zieht das Publifum herad, und zu allen Zeiten, wo die Kunst

versiel, ist sie durch die Kunftler gefallen. Das Publifum braucht nichts als Empfänglichteit, und diese besitzt es. Es tritt vor den Vorbang mit einem unbestimmten Verlangen, mit einem vielseitigen Vermögen. In dem Höchsten bringt es eine Fähigfeit mit; es erfreut sich an dem Verständigen und Nechten, und wenn es damit angefangen hat, sich mit dem Schlechten zu begnügen, so wird es zuverlässig damit ausbören, das Vortressliche zu fordern, wenn man es ihm erst gegeben hat.

Der Dicker, hort man einwenden, hat gut nach einem Ideal arbeiten, der Kunstrickter hat gut nach Idean urtheilen; die bedingte, beschränkte, ausübende Kunst ruht auf dem Bedürsnis. Der Unternehmer will bestehen, der Schauspieler will sich zeigen, der Zuschauer will unterhalten und in Bewegung gesetzt senn. Das Bergnügen sucht er, und ist unzusrieden, wenn man ihm da eine Unstrengung zumuthet, wo er ein Spiel und eine Erholung erwartet.

Aber indem man das Theater ernsthafter behandelt, will man das Vergnügen des Zuschauers nicht ausheben, sondern veredeln. Es soll ein Spiel bleiben, aber ein poetisches. Alle Kunst ist der Freude gewidmet, und es gibt seine höhere und teine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken. Die rechte Kunst ist nur diese, welche den höchsten Genuß verschafft. Der höchste Genuß aber ist die Freiheit des Gemutths in dem lebendigen Spiel aller seiner Kräfte.

Jeder Mensch zwar erwartet von den Künsten der Einbildungstraft eine gewisse Vefreiung von den Schranken des Wirtlichen; er will sich an dem Möglichen ergößen und seiner Phantasie Naum geben. Der am wenigsten erwartet, will doch sein Geschäft, sein gemeines Leben, sein Individuum vergessen, er will sich in außerordentlichen Lagen sühlen, sich an den seltsamen Kombinationen des Zusalls weiden; er will, wenn er von ernsphafterer Natur ist, die moralische Weltregierung, die er im wirtlichen Leben vermißt, auf der Schanbuhne sinden. Aber er weiß selbst recht gut, daß er

nur ein lecres Spiel treibt, daß er im eigentlichen Sinn sich nur an Träumen weidet, und wenn er von dem Schauplaß wieder in die wirkliche Welt zurückschrt, so umgibt ihn diese wieder mit ihrer ganzen drückenden Enge, er ist ihr Nand wie vorher, denn sie selbst ist geblieben, was sie war, und an ihm ist nichts verändert worden. Dadurch ist also nichts gewonnen als ein gefälliger Wahn des Angenblicks, der beim Erwachen verschwindet.

Und eben darum, weil es hier nur auf eine vorübergebende Täufchung abgesehen ift, so ist auch nur ein Schein der Wahrheit, oder die beliebte Wahrscheinlichkeit nothig, die man so gern an die Stelle der Wahrheit sest.

Die wahre Aunst aber hat es nicht bloß auf ein vorübergehendes Spiel abgesehen: es ist ihr Ernst damit, den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu versehen, sondern ihn wirklich und in der That frei zu machen, und dieses dadurch, daß sie eine Araft in ihm erweckt, übt und ausbildet, die sinnliche Welt, die sonst nur als ein roher Stoff auf uns lastet, als eine blinde Macht auf uns drückt, in eine objektive Ferne zu rücken, in ein freies Werk unsers Geistes zu verwandeln, und das Materielle durch Ideen zu beherrschen.

Und eben barum, weil die wahre Kunst etwas Reelles und Objektives will, so kann sie sich nicht bloß mit dem Schein der Wahrheit begnügen; auf der Wahrheit selbst, auf dem soften und tiefen Grunde der Natur errichtet sie ihr ideales Gebäude.

Wie aber nun die Kunst zugleich ganz ideell und doch im tiessten Sinne reell seyn — wie sie das Wirtliche ganz verlassen und doch auf's Genaucste mit der Natur übereinstimmen soll und kann, das ist's, was Wenige fassen, was die Ansicht poetischer und plastischer Werke so schiedend macht, weil beide Forderungen einander im gemeinen Urtheil geradezu aufzuheben scheinen.

Huch begegnet es gewöhnlich, daß man das Gine mit Aufovierung des Andern zu erreichen fucht, und eben deß: wegen Beides verfehlt. Wem bie Natur zwar einen treuen Sinn und eine Innigfeit bes Gefühls verlieb, aber bie ichaffende Ginbildungsfraft versagte, ber wird ein treuer Maler des Wirklichen fenn, er wird die zufälligen Erscheinungen, aber nie den Beift der Natur ergreifen. Mur den Stoff ber Welt wird er und wiederbringen, aber es wird eben darum nicht unfer Werk, nicht das freie Produft unfers bilbenden Beiftes fenn, und fann alfo auch die mobithatige Wirfung der Runft, welche in der Freiheit besteht, nicht haben. Ernft swar, doch unerfreulich ift die Stimmung, mit der und ein folder Runfler und Dichter entlagt, und wir feben und durch die Kunft felbit, die und befreien follte, in die gemeine enge Wirklichkeit veinlich gurud verfest. Wem bingegen swar eine rege Phantafie, aber ohne Gemuth und Charafter, zu Theil geworden, der wird fich um feine Wahrheit befum: mern; fondern mit dem Weltstoff nur fpielen, nur durch phantastische und bizarre Kombinationen zu überraschen fuchen, und wie fein gantes Thun nur Schaum und Schein ift, fo wird er zwar für den Angenblick unterhalten, aber im Bemith nichts erbauen und begrunden. Gein Sviel ift, io wie der Ernst des Andern, fein voetisches. Obantastische Gebilde willführlich aneinander reihen, heißt nicht in's Ideale geben, und das Wirfliche nachahmend wieder bringen, beißt nicht die Natur darftellen. Beide Forderungen fteben fo wenig im Widersvruch mit einander, daß sie vielmehr eine und diefelbe find; daß die Runft nur dadurch wahr ift, daß fie das Wirkliche gang verläßt und rein ideell wird. Die Ratur felbst ift nur eine Idee des Beiftes, die nie in die Sinne fallt. Unter der Dede ber Erfcheinungen liegt fie, aber fie felbst fommt niemals jur Erscheinung. Blog ber Aunst des Ideals ift es verlichen, oder vielmehr es ift ihr aufgegeben, diefen Geift des Alls zu ergreifen, und in einer förperlichen Form zu binden. Auch fie felbst fann ihn zwar

nie vor die Sinne, aber doch durch ihre schaffende Gewalt vor die Sinbildungsfraft bringen, und dadurch wahrer sepn, als alle Wirklichkeit, und realer, als alle Erfahrung. Es ergibt sich daraus von selbst, daß der Künstler fein einziges Element aus der Wirklichkeit brauchen kann, wie er es sindet, daß sein Werf in allen seinen Theilen ideell sepn muß, wenn es als ein Ganzes Nealität haben und mit der Natur übereinstimmen soll.

Was von Poefie und Kunft im Ganzen wahr ift, gilt auch von allen Gattungen berfelben, und es laft fich obne Mube von dem jest Gefagten auf die Tragodie die Anwenbung machen. Auch bier batte man lange und hat noch jest mit dem gemeinen Begriff des Daturlichen zu fampfen. welcher alle Poesie und Kunft geradezu aufhebt und vernichtet. Der bildenden Runft gibt man zwar nothdurftig, doch mehr aus fonventionellen als aus innern Grunden, eine gewisse Idealität zu; aber von der Poesie und von der dramatischen insbesondere verlangt man Illusion, die, wenn sie auch wirklich zu leiften ware, immer nur ein armfeliger Gautlerbetrug fenn wurde. Alles Acubere bei einer dramatischen Vorstellung steht diesem Begriff entgegen - Alles ift nur ein Symbol des Wirklichen. Der Tag felbst auf dem Theater ift nur ein funftlicher, die Architeftur ift nur eine symbolische, die metrische Sprache felbst ist ideal; aber die Sandlung foll nun einmal real fenn, und der Theil das Gange gerftoren. So haben die Frangofen, die den Geift der Alten guerft gang migverftanden, eine Einheit des Orts und der Beit nach dem gemeinsten empirischen Sinn auf der Schaubuhne eingeführt. als ob hier ein anderer Ort ware, als der bloße ideale Raum, und eine andere Beit, als bloß die stetige Folge der Sandlung.

Durch Einführung einer metrischen Sprache ist man indef ber poetischen Tragodie schon um einen großen Schritt naher gekommen. Es sind einige lyrische Versuche auf der Schaubühne glücklich durchgegangen, und die Poesse hat sich durch ihre eigne lebendige Kraft im Einzelnen manchen Sieg über bas berrichende Vorurtheil errungen. Aber mit dem Einzelnen ift wenig gewonnen, wenn nicht der Irrthum im Ganzen fällt, und es ist nicht genug, daß man das nur als eine poetische Freiheit duldet, was doch das Wesen aller Poesie ist. Die Sinsübrung des Chors wäre der leste, der entscheidende Schritt — und wenn derselbe auch nur dazu diente, dem Naturalism in der Kunst offen und ehrlich den Krieg zu ertlären, so sollte er uns eine lebendige Mauer seyn, die die Tragédie um sich herumzieht, um sich von der wirklichen Welt rein abzuschließen, und sich ihren idealen Boden, ihre poetische Freiheit zu bewahren.

Die Tragodie der Griechen ist, wie man weiß, aus dem Chor entsprungen. Aber so wie sie sich historisch und der Zeitsolge nach daraus loswand, so kann man anch sagen, daß sie poetisch und dem Geiste nach aus demselben entstanden, und daß ohne diesen beharrlichen Zeugen und Träger der Handlung eine ganz andere Dichtung aus ihr geworden wäre. Die Abschaffung des Chors und die Zusammenziehung dieses sinnlich mächtigen Organs in die charafterlose langweilig wiederschrende Figur eines ärmlichen Vertrauten war also keine so große Verbesserung der Tragodie, als die Franzosen und ihre Nachbeter sich eingebildet haben.

Die alte Tragodie, welche sich ursprünglich nur mit Gottern, Helden und Königen abgab, brauchte den Chor als eine nothwendige Begleitung; sie fand ihn in der Natur und brauchte ihn, weil sie ihn fand. Die Handlungen und Schickfale der Helden und Könige sind schon an sich selbst öffentlich, und waren es in der einfachen Urzeit noch mehr. Der Chor war folglich in der alten Tragodie mehr ein natürliches Organ, er folgte schon aus der poetischen Gestalt des wirklichen Lebens. In der neuen Tragodie wird er zu einem Kunstvorgan; er hilft die Poesse hervorbringen. Der neuere Dichter sindet den Chor nicht mehr in der Natur, er muß ihn poetisch erschaffen und einsühren, das ist, er muß mit der Kabel, die er behandelt, eine solche Veränderung vornehmen,

wodurch sie in jene findliche Zeit und in jene einfache Form des Lebens zurückversest wird.

Der Chor leiftet daber dem neuern Tragifer noch weit wesentlichere Dienste, als dem alten Dichter, eben defiwegen, weil er die moderne gemeine Welt in die alte poetische verwandelt, weil er ihm alles das unbrauchbar macht, was der Poesse widerstrebt, und ibn auf die einfachsten, ursprünglichffen und naivsten Motive binauftreibt. Der Vallast der Ronige ift jest geschlossen, die Gerichte haben sich von den Thoren ber Stadte in das Innere der Saufer guruckgezogen, die Schrift hat das lebendige Wort verdrangt, das Wolf felbit, die sinnlich lebendige Masse, ist, wo sie nicht als robe Gewalt wirft, zum Staat, folglich zu einem abgezogenen Begriff geworden, die Gotter find in die Bruft des Menfchen gurud= gefehrt. Der Dichter muß die Vallaste wieder aufthun, er muß die Gerichte unter freien himmel herausführen, er muß die Gotter wieder aufstellen, er muß alles Unmittelbare, das durch die kunstliche Einrichtung des wirklichen Lebens aufgehoben ift, wieder herstellen, und alles fünstliche Machwerf an dem Menschen und um denselben, das die Erscheinung feiner innern Natur und feines urfprünglichen Charafters hindert, wie der Bildhauer die modernen Gewänder, abwerfen, und von allen außern Umgebungen deffelben nichts aufnehmen, als was die hochste der Formen, die menschliche, sichtbar macht.

Aber eben so, wie der bildende Künstler die faltige Fülle der Gewänder um seine Figuren bereitet, um die Räume seines Bildes reich und anmuthig auszusüllen, um die getrennten Parthieen desselben in ruhigen Massen steig zu verbinden, um der Farbe, die das Auge reizt und erquickt, einen Spielraum zu geben, um die merschlichen Formen zugleich geistreich zu verhüllen und sichtbar zu machen, eben so durchslicht und umgibt der tragische Dichter seine streng abgemessen Handelung und die seinen Umrisse seiner handelunden Figuren mit einem lyrischen Prachtgewebe, in welchem sich,

als wie in einem weit gefalteten Purpurgewand, die handelnden Perfonen frei und edel mit einer gehaltenen Würde und hoher Ruhe bewegen.

In einer hehern Organisation darf der Stoff oder das Elementarische nicht mehr sichtbar sepn; die chemische Farbe verschwindet in der seinen Karnation des Lebendigen. Aber auch der Stoff hat seine Herrlichkeit, und sann als solcher in einem Kunsterper aufgenommen werden. Dann aber mußer sich durch Leben und Kulle und durch Harmonie seinen Plas verdienen, und die Formen, die er umgibt, geltend machen, anstatt sie durch seine Schwere zu erdrücken.

In Werten der bildenden Kunft ift biefes Jedem leicht verständlich; aber auch in der Presse, und in der tragischen, pon der bier die Rede ift, findet dasselbe statt. Alles, was ber Verstand sich im Allgemeinen ausspricht, ift eben so wie bas, was bloß die Sinne reigt, nur Stoff und robes Glement in einem Dichterwerf, und wird da, wo es vorherrscht, unausbleiblich das Poetische zerftoren; benn diefes liegt gerade in dem Indifferengpunkt des Ideellen und Sinnlichen. Dun ist aber der Mensch so gebildet, daß er immer von dem Befondern in's Allgemeine geben will, und die Reflerion muß also auch in der Tragodie ihren Plat erhalten. Goll sie aber diesen Plats verdienen, so muß sie das, was ihr an sinnli= dem Leben fehlt, burd ben Vortrag wieder gewinnen; benn wenn die zwei Elemente der Poefie, das Ideale und Ginnliche, nicht innig verbunden gufammen wirfen, fo muffen fie neben einander wirfen, oder die Doeffe ift aufgehoben. Wenn bie Wage nicht vollfommen inne fieht, da fann bas Gleichgewicht nur burch eine Schwantung ber beiben Schalen bergestellt werben.

Und diefes leistet der Chor in der Tragidie. Der Chor ist felbst tein Individuum, sondern ein allgemeiner Begriff; aber dieser Begriff reprasentirt sich durch eine sinnliche machtige Masse, welche durch ihre ausstüllende Gegenwart den Sinnen imponirt. Der Chor verläßt den engen Kreis der

Handlung, um sich über Vergangenes und Künftiges, über ferne Zeiten und Völfer, über das Menschliche überhaupt zu verbreiten, um die großen Resultate des Lebens zu ziehen, und die Lehren der Weisheit auszusprechen. Aber er thut dieses mit der vollen Macht der Phantasse, mit einer kühnen lprischen Freiheit, welche auf den hohen Gipseln der menschlichen Dinge wie mit Schritten der Götter einhergeht — und er thut es, von der ganzen sinnlichen Macht des Nhythmus und der Musik in Tonen und Vewegungen begleitet.

Der Chor reinigt also das tragische Gedicht, indem er die Resterion von der Handlung absondert, und eben durch diese Absonderung sie selbst mit poetischer Kraft ausrüstet; eben so wie der bildende Künstler die gemeine Nothdurft der Besteidung durch eine reiche Draperie in einen Reiz und in eine Schönheit verwandelt.

Alber eben so wie sich der Maler gezwungen sieht, den Karbenton des Lebendigen zu verstärken, um den mächtigen Stoffen das Gleichgewicht zu halten, fo legt die lyrische Sprache des Chors dem Dichter auf, verhaltnismäßig die gange Sprache des Gedichts zu erheben und badurch die finnliche Gewalt des Ausdrucks überhaupt zu verftarken. Nur der Chor berechtigt den tragischen Dichter zu dieser Erhebung des Tons, die das Ohr ausfüllt, die den Geift anspannt die das gange Gemuth erweitert. Diefe eine Riefengestalt in feinem Bilde nothigt ibn, alle feine Kiguren auf den Rothurn zu stellen, und feinem Gemalde dadurch die tragische Große zu geben. Nimmt man den Chor hinweg, fo muß die Sprache der Tragodie im Gangen finfen, oder was jest groß und machtig ift, wird gezwungen und übersvannt erscheinen. Der alte Chor, in das frangofische Trauerspiel eingeführt, wurde es in feiner gangen Durftigfeit darftellen und zunichte machen; eben derfelbe wurde ohne Zweifel Chakespears Tragobie erft ihre mabre Bedeutung geben.

So wie der Chor in die Sprache Leben bringt, fo bringt er Ruhe in die Handlung — aber die schöne und hohe

Mube, die der Charafter eines edeln Kunftwerfs fenn muß. Denn das Gemuth des Sufdauers foll auch in der beftiaften Paffion feine Kreibeit bebalten; ed foll fein Raub ber Gindrude fenn, fondern fich immer flar und beiter von den Ribrungen fcheiben, bie es erleibet. Was bas gemeine Urtheil an dem Chor zu tadeln pflegt, daß er die Taufdung aufbebe, daß er die Gewalt der Affette breche, das gereicht ibm gu feiner bediten Empfehlung, benn eben diefe blinde Gemalt der Affeste ift ed, die der wahre Runftler vermeidet; diefe Täuschung ift ce, die er zu erregen verschmabt. Wenn die Schlage, womit die Tragodie unfer Berg trifft, obne Unter: brechung auf einander folgten, fo wurde das Leiden über die Thatiafeit ficaen. Wir murben und mit dem Stoffe vermengen und nicht mehr über demfelben schweben. Dadurch. daß der Chor die Theile auseinander balt, und zwischen die Passionen mit seiner berubigenden Betrachtung tritt, gibt er und unfere Freiheit gurud, die im Sturm der Affette verloren geben wurde. Auch die tragischen Versonen selbst beburfen dieses Anbalts, dieser Rube, um sich zu fammeln; denn sie find feine wirkliche Wefen, die bloß der Gewalt des Moments gehorden, und bloß ein Individuum darftellen, fondern ideale Versonen und Neprasentanten ihrer Gattung. Die bas Tiefe ber Menschbeit aussprechen. Die Gegenwart bes Chors, ber als ein richtender Zeuge sie vernimmt, und bie erften Ausbruche ihrer Leidenschaft burch feine Dazwischenfunft bandigt, motivirt die Besonnenheit, mit der sie banbeln, und die Burde, mit der fie reden. Gie ftehen gewiffermaßen ichon auf einem naturlichen Theater, weil sie vor Buichauern iprechen und handeln, und werden eben begwegen besto tauglicher, von dem Runft-Theater zu einem Publifum au reben.

Soviel über meine Vefugniß, den alten Chor auf die tragische Bühne zurückzuführen. Chore kennt man zwar auch schon in der modernen Tragodie; aber der Chor des griechischen Trauerspiels, so wie ich ihn hier gebraucht habe, der Chor als eine einzige ideale Perfon, die die ganze Handlung trägt und begleitet, dieser ist von jenen opernhaften Chören wesentlich verschieden, und wenn ich bei Gelegenheit der griechischen Tragödie von Chören austatt von einem Chor sprechen höre, so entsteht mir der Verdacht, daß man nicht recht wisse, wovon man rede. Der Chor der alten Tragödie ist meines Wissens seit dem Verfall derselben nie wieder auf der Bühne erschienen.

Ich habe den Chor zwar in zwei Theile getrennt und im Streit mit sich selbst dargestellt; aber dies ist nur dann der Fall, wo er als wirkliche Person und als blinde Menge mithandelt. Als Chor und als ideale Person ist er immer Eins mit sich selbst. Ich habe den Ort verändert und den Chor mehrmal abgehen lassen; aber auch Aeschylus, der Schöpfer der Tragödie, und Sophosles, der größte Meister in dieser Kunst, haben sich dieser Freiheit bedient.

Eine andere Freiheit, die ich mir erlaubt, möchte schwerer zu rechtsertigen seyn. Ich habe die christliche Meligion und die griechische Götterlehre vermischt angewendet, ja selbst an den maurischen Aberglauben erinnert. Aber der Schauplat der Handlung ist Messina, wo diese drei Meligionen theils sebendig, theils in Densmälern fortwirkten und zu den Sinnen sprachen. Und dann halte ich es für ein Necht der Poesse, die verschiedenen Religionen als ein kollektives Ganze für die Sinbildungsfraft zu behandeln, in welchem Alles, was einen eigenen Charafter trägt, eine eigene Empfindungsweise ausdrückt, seine Stelle sindet. Unter der Hülle Aller Religionen liegt die Religion selbst, die Idee cines Göttlichen, und es muß dem Dichter erlaubt seyn, dieses auszusprechen, in welcher Form er es jedesmal am bequemsten und am tressensten sindet.

==000

# Personen.

Donna Ifabella, Fürfiin von Meffina.

Don Manuel, } ibre Sonne.

Beatrice.

Diego.

Boten.

Chor, beftebt aus bem Gefolge ber Bruber.

Die Aeltesten von Meffina, reben nicht.

# Die Draut von Messina.

Die Scene ist eine geräumige Sautenhalle, auf beiben Seiten find Eingänge, eine große Rügelthur in ber Tiefe führt zu einer Rapelle.

Donna Isabella in tiefer Trauer, die Aeltesten von Meffina steben um sie ber.

# Isabella.

Der Noth gehordend, nicht dem eignen Trieb, Tret' ich, ihr greisen Häupter dieser Stadt, Heraus zu euch aus den verschwiegenen Gemächern meines Frauensals, das Antlitz Wor euren Männerblicken zu entschleiern.
Denn es geziemt der Wittwe, die den Gatten Verloren, ihres Lebens Licht und Ruhm, Die schwarz umssorte Nachtgestalt dem Aug' Der Welt in stillen Mauern zu verbergen; Doch unerbittlich, allgewaltig treibt Des Augenblicks Gebieterstimme mich An das entwohnte Licht der Welt hervor.

Nicht zweimal hat der Mond die Lichtgestalt Erneut, seit ich den fürstlichen Gemahl Zu seiner letzten Auhestätte trug, Der mächtigwaltend dieser Stadt gebot,

Mit farfem Urme gegen eine Welt Euch schüßend, die euch feindlich rings umlagert: Er felber ift babin, boch lebt fein Geift In einem tapfern Selbenpaare fort Glorreicher Cobne, Diefes Landes Ctols. Ihr habt fie unter euch in freud'ger Rraft Aufwachsen seben, doch mit ihnen wuchs Aus unbefannt verhangnifvollem Samen Auch ein unsel'ger Bruderhaß empor, Der Kindheit frobe Ginigkeit gerreißend, Und reifte furchtbar mit dem Ernft der Nahre. Die hab' ich ihrer Eintracht mich erfreut: Un Diefen Bruften nabrt' ich Beibe gleich : Gleich unter fie vertheil' ich Lieb' und Sorge. Und Beide weiß ich findlich mir geneigt. In diesem einz'gen Triebe find fie eins; In allem Andern trennt fie blut'ger Streit.

Zwar weil der Bater noch gefürchtet herrschte, Hielt er durch gleicher Strenge furchtbare Gerechtigkeit die Heftigbrausenden im Zügel, Und unter Eines Joches Eisenschwere Bog er vereinend ihren starren Sinn. Nicht wassentragend dursten sie sich nahn, Nicht in denselben Mauern übernachten; So hemmt' er zwar mit strengem Machtgebot Den rohen Ausbruch ihres wilden Triebs, Doch ungebessert in der tiefen Brust Ließ er den Haß — Der Starke achtet es Gering, die leise Quelle zu verstopfen,

Was kommen mußte, kam. Als er die Augen Im Tode schloß, und seine starke Hand
Sie nicht mehr bandigt, bricht der alte Groll,
Gleichwie des Feuers eingepreßte Glut,
Zur offnen Flamme sich entzündend los.
Ich sag' euch, was ihr Alle selbst bezeugt,
Messina theilte sich, die Bruderschde
Löst' alle heil'ge Bande der Natur,
Dem allgemeinen Streit die Losung gebend,
Schwert traf auf Schwert, zum Schlachtseld ward die
Stadt,

Ja, biefe Sallen felbst besprutte Blut.

Des Staates Bande fahet ihr gerreißen, Doch mir zerriß im Innersten bas Berg -Ihr fühltet nur bas offentliche Leiden, Und fragtet wenig nach ber Mutter Schmerz. Ihr kamt zu mir und spracht dies harte Wort: "Du fiehft, daß beiner Gobne Bruderzwift "Die Stadt emport in burgerlichem Streit, "Die von dem bofen Nachbar rings umgarnt, 20 Durch Gintracht nur bem Keinde widersteht. "- Du bist die Mutter! Wohl, so siehe gu, "Wie du der Gohne blut'gen hader ftillft. 22Bas kummert uns, die Friedlichen, der Bank "Der Herrscher? Sollen wir zu Grunde gebn, "Weil beine Sohne muthend fich befehden? 292Bir wollen uns felbst rathen ohne sie. "Und einem andern Berrn uns übergeben. "Der unser Bestes will und schaffen fann!"

To spracht ihr rauhen Manner, mitleiblos, Für euch nur forgend und für eure Stadt, Und wälzet noch die öffentliche Noth Auf dieses Herz, das von der Mutter Augst Und Sorgen schwer genug belastet war. Ich unternahm das nicht zu Hossende, Ich warf mit dem zerrissen Mich zwischen die Ergrimmten, Friede rusend — Unabgeschreckt, geschäftig, unermüdlich Beschickt' ich sie, den Einen um den Andern, Bis ich erhielt durch mütterliches Flehn, Daß sie's zufrieden sind, in dieser Stadt Messina, in dem väterlichen Schloß, Unseindlich sich von Augesicht zu sehn,

Dies ist der Tag! Des Boten harr' ich ståndlich, Der mir die Kunde bringt von ihrem Anzug.

— Send denn bereit, die Herrscher zu empfangen Mit Ehrfurcht, wie's dem Unterthanen ziemt.

Nur eure Pflicht zu leisten send bedacht;
Får's Andre laßt uns Andere gewähren.

Verderblich diesem Land, und ihnen selbst
Verderbenbringend war der Sohne Streit;
Verschnt, vereinigt, sind sie mächtig g'nug,
Euch zu beschützen gegen eine Welt,
Und Recht sich zu verschaffen — gegen euch!

(Die Aeltesten entfernen fich schweigenb, bie hand auf ber Bruft. Gie winft einem alten Diener, ber guruckbleibt.)

Isabella. Diego.

Isabella.

Diego!

Diego.

Was gebietet meine Furstin? Inbella.

Bewährter Diener! Redlich Herz! Tritt naher!
Mein Leben hast du, meinen Schmerz getheilt;
So theil' auch jetzt das Glück der Glücklichen.
Berpfändet hab' ich deiner treuen Brust
Mein schmerzlich süßes, heiliges Geheimniß.
Der Augenblick ist da, wo es an's Licht
Des Tages soll hervorgezogen werden.
Zu lange schon erstickt' ich der Natur
Gewalt'ge Regung, weil noch über mich
Ein fremder Wille herrisch waltete.
Tetzt darf sich ihre Stimme frei erheben;
Noch heute soll dies Herz befriedigt seyn,
Und dieses Hans, das lang verödet war,
Bersammle Alles, was mir theuer ist.

So lenke benn die alterschweren Tritte Nach jenem wohlbekannten Kloster hin, Das einen theuren Schatz mir ausbewahrt. Du warst es, treue Seele, der ihn mir Dorthin gestüchtet hat auf bestre Tage, Den traur'gen Dienst der Traurigen erzeigend. Du bringe frohlich jetzt der Glücklichen Das theure Pfand zurück!

(Man bort in der Ferne blasen.) D eile, eile, Und laß die Freude beinen Schritt verjungen! Ich hore friegerischer Horner Schall, Der meiner Sohne Ginzug mir verfundigt.

(Diego geht ab. Die Mufit laßt fich noch von einer entges gengeseyten Seite immer naber und naber horen.)

#### Isabella.

Erregt ist ganz Messina — Horch! ein Strom Verworrner Stimmen walzt sich brausend her — Sie sind's! Das Herz der Mutter, machtig schlagend, Empfindet ihrer Nahe Kraft und Jug. Sie sind's! D meine Kinder, meine Kinder!

(Gie eilt hinaus.)

#### Chor tritt auf.

(Er besteht aus zwei Halbchoren, welche zu gleicher Zeit, von zwei entgegengeseten Seiten, der eine aus der Tiefe, der andere aus dem Bordergrunde eintreten, rund um die Bühne geben, und sich alsdann auf derselben Seite, wo seder eingetreten, in eine Reihe stellen. Den einen Halbchor bilden die älteren, den andern die jüngeren Ritter; beide sind durch Farbe und Abzeichen verschieden. Wenn beide Ehdre einander gegenüber stehen, schweigt der Marsch und die beiden Chorführer reden.

## Erster Chor. (Cajetan.)

Dich begruß' ich in Ehrfurcht, Prangende Halle,

<sup>28</sup> Anmerfung. Der Verfasser hat bei Uebersenbung bes Manuscripts an bas Theater zu Wien einen Borzschlag beigefügt, wie die Neden des Shors unter einzelne Personen vertheilt werden könnten. Der erste Shor sollte nämtlich aus Casetan, Berengar, Manfred, Tristan und acht Rittern Don Manuels, der zweite aus Bohemund, Roger, Lippolyt und neun Nittern Don Cefars bestehen. Was sebe bieser Personen nach des Verfassers Plane zu sagen haben würde, ist bei dieser Ausgabe angedeutet worden.

Dich, meiner Herrscher Fürstliche Wiege, Säulengetragenes herrliches Dach!

Tief in der Scheide Ruhe das Schwert! Vor den Thoren gefesselt Liege des Streits schlangenhaariges Schensal! Denn des gastlichen Hauses Unverletzliche Schwelle Huverletzliche Schwelle Hutet der Eid, der Erinnnen Sohn, Der furchtbarste unter den Göttern der Hölle! Bweiter Chor. (Bohemund.)

Zurnend ergrimmt mir das Herz im Busen; Zu dem Kampf ist die Faust geballt. Denn ich sehe das Haupt der Medusen, Meines Feindes verhaßte Gestalt. Kaum gediet' ich dem kochenden Blute. Gonn' ich ihm die Ehre des Worts? Oder gehorch' ich dem zurnenden Muthe? Aber mich schreckt die Eumenide, Die Beschirmerin dieses Orts, Und der waltende Gottesfriede.

Erster Chor. (Cajetan.)

Weisere Fassung Ziemet dem Alter, Ich, der Vernünftige, grüße zuerst. (Zu dem zweiten Chor.)

Sen mir willkommen, Der du mit mir Gleiche Gefühle Brüderlich theilend, Dieses Pallastes Schützende Götter Fürchtend verehrst! Weil sich die Fürsten gütlich besprechen, Wollen auch wir jest Worte des Friedens Harmlos wechseln mit ruhigem Blut; Denn auch das Wort ist, das heilende, gut. Aber treff' ich dich draußen im Freien, Da mag der blutige Rampf sich erneuen, Da erprobe das Eisen den Muth.

# Der gange Chor.

Aber treff ich dich draußen im Freien, Da mag der blutige Kampf sich erneuen, Da erprobe das Eisen den Muth.

# Erster Chor. (Berengar.)

Dich nicht haff' ich! Nicht du bist mein Feind! Eine Stadt hat ja uns geboren, Jene sind ein fremdes Geschlecht. Aber wenn sich die Fürsten besehden, Müssen die Diener sich morden und tödten, Das ist die Ordnung, so will es das Necht.

# Bweiter Chor. (Bohemund.)

Mogen sie's wissen, Warum sie sich blutig Hassend bekampfen! Mich ficht es nicht an. Aber wir fechten ihre Schlachten; Der ist kein Tapfrer, kein Ehrenmann, Der ben Gebieter läßt verachten. Der ganze Chor.

Aber wir fechten ihre Schlachten; Der ist kein Tapfrer, kein Ehrenmann, Der ben Gebieter lagt verachten.

Einer aus dem Chor. (Berengar.) Hort, was ich bei mir felbst erwogen, Als ich mußig daher gezogen Durch des Korns hochwallende Gassen, Meinen Gedanken überlassen.

Wir haben uns in des Kampfes Buth Nicht besonnen und nicht berathen, Denn uns bethörte das brausende Blut.

Sind fie nicht unfer, Diefe Saaten? Diese Ulmen, mit Reben umsponnen, Sind sie nicht Kinder unfrer Sonnen? Konnten wir nicht in frobem Genuß Barmlos veranugliche Tage fpinnen, Lustig das leichte Leben gewinnen? Warum giehn wir mit rasendem Beginnen Unser Schwert fur das fremde Geschlecht? Es hat an biefen Boben fein Recht. Auf dem Meerschiff ist es gekommen, Von der Sonne rothlichem Untergang; Gastlich haben wir's aufgenommen, (Unfre Bater! Die Zeit ift lang) Und jest sehen wir uns als Knechte Unterthan diesem fremden Geschlechte! Gin Bweiter. (Manfred.)

Wohl! Wir bewohnen ein gluckliches Land, Das die himmelumwandelnde Sonne Ansieht mit immer freundlicher Helle, Und wir konnen es frohlich genießen, Aber es läßt sich nicht sperren und schließen, Und des Meers rings umgebende Welle Sie verräth uns dem kühnen Korsaren, Der die Küste verwegen durchkreuzt. Einen Segen haben wir zu bewahren, Der das Schwert nur des Fremdlings reizt. Stlaven sind wir in den eigenen Sitzen, Das Land kann seine Kinder nicht schützen, Nicht wo die goldene Seres lacht Und der friedliche Pan, der Flurenbehüter, Wo das Eisen wächst in der Verge Schacht, Da entspringen der Erde Gebieter.

Erster Chor. (Cajetan.)

Ungleich vertheilt sind des Lebens Guter Unter der Menschen flücht'gem Geschlecht; Aber die Natur, sie ist ewig gerecht. Und verlieh sie das Mark und die Fülle, Die sich immer erneuend erschafft; Fenen ward der gewaltige Wille Und die unzerbrechliche Kraft. Mit der surchtbaren Starke gerüstet, Führen sie aus, was dem Herzen gelüstet, Füllen die Erde mit mächtigem Schall; Aber hinter den großen Höhen Folgt auch der tiese, der donnernde Fall.

Darum lob' ich mir, niedrig zu stehen, Mich verbergend in meiner Schwäche! Jene gewaltigen Wetterbache, Aus des hagels unendlichen Schloffen, Aus den Wolfenbruchen zusammen gefloffen, Kommen finster gerauscht und geschossen, Reißen die Brücken und reißen die Damme Donnernd mit fort im Wogengeschwemme, Nichts ist, das die Gewaltigen hemme, Doch nur der Augenblick hat sie geboren; Ihres Lauses furchtbare Spur Geht verrinnend im Sande verloren, Die Zerstörung verkündigt sie nur.

— Die fremden Eroberer kommen und gehen; Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen.

(Die hintere Thure offnet sich; Donna Isabella erscheint zwischen ihren Sohnen Don Manuel und Don Cofar.)

Beide Chore. (Cajctan.)

Preis ihr und Ehre, Die uns dort aufgeht, Eine glanzende Sonne! Knieend verehr' ich dein herrliches Haupt. Erster Chor.

Schon ist des Mondes Mildere Klarheit Unter der Sterne blitzendem Glanz; Schon ist der Mutter Liebliche Hoheit Zwischen der Sohne seuriger Kraft. Nicht auf der Erden Ist ihr Bild und ihr Gleichniß zu sehn.

\* Soch auf des Lebens Gipfel gestellt,

<sup>&</sup>quot;Anmert. Nach ber Absicht bes Berf. foute bie Stelle: "Doch auf bes Lebens — ibrem Cobn." auf bem Theater wegbleiben.

Schließt fie blubend ben Areis des Schonen; Mit der Mutter und ihren Sohnen Aront sich die herrlich vollendete Welt.

Selber die Kirche, die gottliche, stellt nicht Schöneres dar auf dem himmlischen Thron; Höheres bildet

Selber die Runft nicht, die gottlich geborne, Als die Mutter mit ihrem Sohn.

Bweiter Chor. (Berengar.)

Freudig sieht sie aus ihrem Schoose Einen blühenden Baum sich erheben, Der sich ewig sprossend erneut. Denn sie hat ein Geschlecht geboren, Welches wandeln wird mit der Sonne, Und den Namen geben der rollenden Zeit.

(Roger.)

Wolfer verrauschen, Mamen verklingen, Finstre Vergessenheit Breitet die dunkelnachtenden Schwingen Ueber ganzen Geschlechtern aus.

Aber der Fürsten Einsame Häupter Glänzen erhellt, Und Aurora berührt sie Mit den ewigen Strahlen, Als die ragenden Gipfel der Welt.

#### Isabella

(mit ihren Sohnen hervortretend). Blick' nieder, hohe Ronigin des himmels, Und halte beine hand auf dieses Berg, Daß cs der Uebermuth nicht schwellend hebe; Denn leicht vergäße sich der Mutter Freude, Wenn sie sich spiegelt in der Sohne Glanz. Zum Erstenmal, seitdem ich sie geboren, Umfass' ich meines Glückes Fülle ganz. Denn bis auf diesen Tag mußt' ich gewaltsam Des Herzens fröhliche Ergießung theilen; Vergessen ganz mußt' ich den einen Sohn, Wenn ich der Nähe mich des andern freute. D, meine Mutterliebe ist nur Eine, Und meine Sohne waren ewig Zwei!

— Sagt, darf ich ohne Zittern mich der süßen Gewalt des trunknen Herzens überlassen?

(Zu Don Manuel.)

Wenn ich die Hand des Bruders freundlich brucke, Stoß' ich den Stachel nicht in deine Bruft?

(Bu Don Cefar.)

Wenn ich das Herz an seinem Anblick weide, In's nicht ein Naub an dir? — D ich muß zittern, Daß meine Liebe selbst, die ich euch zeige, Nur eures Hasses Flammen heft'ger schure.

(Rachdem fie Beibe fragend angefeben.)

Was darf ich mir von euch versprechen? Nedet! Mit welchem Herzen kamet ihr hicher? Ift's noch der alte unverschnte Haß, Den ihr mit herbringt in des Vaters Haus, Und wartet draußen vor des Schlosses Thoren Der Krieg, auf Augenblicke nur gebändigt, Und knirschend in das eherne Gebiß, Um alfobald, wenn ihr den Rucken mir Gekehrt, mit neuer Wuth fich zu entfesseln?

Chor. (Bohemund.)

Rrieg oder Frieden! Noch liegen die Loose Dunkel verbullt in der Zukunst Schoose! Doch es wird sich noch, eb' wir uns trennen, entscheiden; Wir sind bereit und geruftet zu beiden.

#### Isabella

(im gangen Kreis umschauenb). Und welcher furchtbar friegerische Aublich! 2Bas follen Diefe bier? In's eine Schlacht, Die fich in diesen Galen zubereitet? Wozu die fremde Schaar, wenn eine Mutter Das Berg aufschließen will vor ibren Kindern? Bis in den Schoof der Mutter furchtet ibr Der Arglift Schlingen, tuckischen Berrath, Daß ihr den Rucken euch besorglich deckt? - D biefe wilben Banden, die euch folgen, Die raschen Diener eures Borns - Gie find Richt eure Freunde! Glaubet nimmermehr, Daß fie euch wohlgefinnt zum Beffen rathen! Wie konnten fie's von Bergen mit euch meinen, Den Fremdlingen, bem eingebrungenen Stamm, Der aus bem eignen Erbe fie vertrieben. Sich über sie ber Berrichaft angemaßt? Glaubt mir! Es liebt ein Reder, frei fich felbst Bu leben nach bem eigenen Gefet; Die fremde Herrschaft wird mit Reid ertragen. Von eurer Macht allein und ihrer Kurcht Erhaltet ihr ben gern verfagten Dienft.

Lernt dies Geschlecht, das berglos falsche, kennen! Die Schabenfreude ift's, woburch fie fich Un eurem Glud, an eurer Große rachen. Der Berricher Fall, der hoben Baupter Stur; Ift ihrer Lieder Stoff und ihr Gefprach, Bas fich vom Cobn zum Enkel forterzählt, Womit fie fich die Winternachte furgen. - D meine Sohne! Keindlich ift die Welt Und falsch gefinnt! Es liebt ein Jeder nur Sich selbst; unsicher, los und wandelbar Sind alle Bande, die bas leichte Gluck Geflochten - Laune lost, was Laune knupfte . Rur die Matur ift redlich! Gie allein Liegt an bem ew'gen Unkergrunde fest, Wenn alles Andre auf den fturmbewegten Wellen Des Lebens unftat treibt - Die Reigung gibt Den Freund, es gibt der Bortheil den Gefahrten; Wohl dem, dem die Geburt den Bruder gab! Ihn kann das Glud nicht geben! Anerschaffen Ift ihm ber Freund, und gegen eine Welt Boll Kriegs und Truges sieht er zweifach ba! Chor. (Cajetan.)

Ja, es ist etwas Großes, ich muß es verehren, Um einer Herrscherin fürstlichen Sinn: Neber der Menschen Thun und Verkehren Blickt sie mit ruhiger Klarheit hin. Uns aber treibt das verworrene Streben Blind und sinnlos durch's wüsse Leben.

Isabella (zu Don Cefar).

Du, der das Schwert auf seinen Bruder guckt!

Sieh bich umber in biefer ganzen Schaar, Wo ift ein ebler Bilb als beines Brubers?

Wer unter biefen, die bu Freunde nennft, Darf beinem Bruder fich gur Geite ftellen? Gin Reder ift ein Mufter feines Alters, Und Keiner gleicht und Keiner weicht dem Andern. Magt ce, euch in bas Angesicht zu febn! D Raferei ber Gifersucht, des Neides! Ihn wurdest bu aus Taufenden beraus Bum Freunde bir gewählt, ibn an bein Berg Geschlossen haben als den Ginzigen; Und jett, ba ibn die beilige Natur Dir gab, dir in der Biege schon ihn schenkte, Trittst bu, ein Frebler an dem eignen Blut, Mit folger Willfubr ibr Geschenk mit Rußen, Dich wegzuwerfen an ben schlechtern Mann. Dich an ben Teind und Fremdling anzuschließen! Don Manuel.

Sore mich, Mutter!

Pon Cesar. Mutter, hore mich! Isabella.

Micht Worte sind's, die diesen traur'gen Streit Erledigen — Hier ist das Mein und Dein, Die Nache von der Schuld nicht mehr zu sondern.

— Wer mochte noch das alte Bette finden Des Schweselstroms, der glübend sich ergoß?

Des unterird'schen Feners schreckliche
Geburt ist Alles, eine Lavarinde

Liegt aufgeschichtet über ben Gesunden, Und jeder Fußtritt wandelt auf Berfibrung. - Mur dieses Gine leg' ich euch au's Derg: Das Bofe, bas ber Mann, ber mundige, Dem Manne zufügt, das, ich will es glauben, Bergibt fich und versohnt fich schwer. Der Mann Will feinen Sag, und feine Zeit verändert Den Rathschluß, den er wohl besonnen faßt. Doch eures haders Urfprung fleigt binauf In unverstånd'ger Kindheit frube Beit. Sein Alter ift's, was ibn entwaffnen follte. Fraget zuruck, was euch zuerst entzweite; Ihr wißt es nicht, ja fandet ihr's auch aus, Ihr wurdet euch des find'ichen Saders ichannen. Und dennoch ist's der erfte Rinderstreit, Der, fortgezeugt in unglucksel'ger Rette, Die neufte Unbill dieses Tags geboren. Denn alle schweren Thaten, die bis jetzt geschahn, Sind nur des Argwohns und ber Rache Kinder. - Und jene Rnabenfehde wolltet ihr Noch jett fortkampfen, da ihr Manner send? (Beider Sande faffenb.)

D meine Sohne! Kommt, entschließet euch, Die Rechnung gegenseitig zu vertilgen, Denn gleich auf beiden Seiten ist das Unrecht. Send edel, und großherzig schenkt einander Die unabtragbar ungeheure Schuld. Der Siege göttlichster ist das Vergeben! In euers Vaters Gruft werft ihn hinab Den alten haß der frühen Kinderzeit!

Der schonen Liebe fen das neue Leben, Der Gintracht, ber Berfohnung fen's geweiht.

(Sie tritt einen Schritt zwischen Beiden zurud, als wollte fie ibnen Raum geben, fich einander zu nahern. Beide bliden zur Erde ohne einander anzusehen.)

### Chor. (Cajetan.)

Hobret der Mutter vermahnende Nede, Wahrlich, sie spricht ein gewichtiges Wort! Laßt es genug senn und endet die Fehde, Oder gefällt's euch, so setzet sie fort; Was euch genehm ist, das ist mir gerecht, Ihr send die Herrscher und ich bin der Auscht.

### Isabella

(nachbem ne einige Beit innegehalten und vergebens eine Meufferung ber Bruber erwartet, mit unterbrudtem Schmerg). Jetzt weiß ich nichts mehr. Ausgeleert hab' ich Der Worte Rocher und erschopft der Bitten Kraft. Im Grabe ruht, der euch gewaltsam bandigte. Und machtlos steht die Mutter zwischen euch. - Vollendet! Ihr habt freie Macht! Gehorcht Dem Damon, ber euch sinnlos wuthend treibt! Ehrt nicht des Bausgotts heiligen Altar! Lagt diese Salle selbst, die euch geboren, Den Schauplat werden eures Wechselmords. Vor eurer Mutter Aug' zerftoret euch Mit euren eignen, nicht durch fremde Bande. Leib gegen Leib, wie das Thebanische Paar, Ruckt auf einander an, und wuthvoll ringend Umfanget euch mit eherner Umarmung! Leben um Leben tauschend siege Jeder,

Den Dolch einbohrend in des Andern Brust,
Daß selbst der Tod nicht eure Zwietracht heile,
Die Flamme selbst, des Feners rothe Säule,
Die sich von eurem Scheiterhaufen hebt,
Sich zweigespalten von einander theile,
Ein schaudernd Bild, wie ihr gestorben und gelebt.

(Sie geht ab. Die Bruder bleiben noch in der vorigen Ents fernung von einander flehen.)

Beide Brüder. Beide Chore.

Chor. (Cajetan.)

Es sind nur Worte, die sie gesprochen, Aber sie haben den frohlichen Muth In der felsigen Brust mir gebrochen. Ich nicht vergoß das verwandte Blut. Nein, zum Himmel erheb' ich die Hände, Ihr send Brüder! Bedenket das Ende!

## Don Cefar

(ohne Don Manuel anzusehen). Du bist ber altre Bruder, rede bu! Dem Erstgebornen weich' ich ohne Schande.

Don Mannel (in bersetben Stellung). Sag' etwas Gutes und ich folge gern Dem edeln Beispiel, das der Jungre gibt.

#### Don Cefar.

Micht, weil ich fur den Schuldigeren mich Erkenne, oder schwächer gar mich fuhle —

#### Don Manuel.

Nicht Kleinmuths zeiht Don Sefarn, wer ihn kennt; Fühlt er sich sehwächer, wurd' er stolzer reden.

Don Cefar.

Denkft bu von beinem Bruder nicht geringer?

Don Mannel.

Du bift zu fiolz zur Demuth, ich zur Luge.

Don Cefar.

Berachtung nicht erträgt mein ebles Herz; Doch in des Kampfes heftigsier Erbittrung Gedachtest du mit Wurde deines Bruders.

Don Mannel.

Du willst nicht meinen Tod; ich habe Proben. Ein Monch erbot sich dir, mich meuchlerisch Zu morden; du bestraftest den Verräther.

Don Cefar (tritt etwas naher). Hatt' ich bich früher so gerecht erkannt, Es ware Vieles ungeschehn geblieben.

Pon Manuel.

Und hatt' ich dir ein so versohnlich Herz Gewußt, viel Muhe spart' ich dann der Mutter.

Don Cefar.

Du murdeft mir viel stolzer abgeschildert.

Don Manuel.

Es ift der Fluch ber Hohen, daß die Niedern Sich ihres offnen Ohrs bemachtigen.

Don Cefar (lebhaft).

Co ist's. Die Diener tragen alle Schuld.

Don Manuel.

Die unser Herz in bitterm Haß entfremdet.

Don Cefar.

Die bose Worte hin und wieder trugen.

Mit falfcher Deutung jede That vergiftet. Don Cefar.

Die Bunde nahrten, die sie heilen follten. Don Manuel.

Die Flamme schurten, die fie lofchen konnten. Don Cefar.

Wir waren die Verführten, die Vetrognen! Don Mannel.

Das blinde Werkzeng fremder Leidenschaft! Don Cefar.

Ift's wahr, daß alles Andre treulos ift — Pon Manuel.

Und falfch! Die Mutter fagt's; du darfst es glauben! Don Cesar.

So will ich diese Bruderhand ergreifen —
(Er reicht ibm bie Sand bin.)

Don Manuel (ergreift sie tebhaft).

Die mir die nachste ift auf dieser Welt.

(Beibe stehen Hand in Hand und betrachten einander eine Zeitlang schweigend.)

### Don Cefar.

Ich seh' bich an, und überrascht, erstaunt Find' ich in bir ber Mutter theure Zuge.

Don Manuel.

Und eine Aehnlichkeit entdeckt fich mir In dir, die mich noch wunderbarer ruhret.

Don Cefar.

Wist du ce wirklich, der dem jungern Bruder So hold begegnet und so gutig spricht?

Ift dieser freundlich fanftgesinnte Jungling Der übelwollend mir gehaff'ge Bruder?

(Wieberum Stillschweigen; Jeber steht in bem Anblid bes Anbern versoren.)

## Don Cefar.

Du nahmst die Pferde von arab'scher Zucht In Anspruch, aus dem Nachlaß unsers Baters. Den Nittern' die du schicktest, schlug ich's ab.

## Don Mannel.

Sie find dir lieb. Ich denke nicht mehr dran.

### Don Cefar.

Nein, nimm die Rosse, nimm den Wagen auch Des Baters, nimm sie, ich beschwore dich!

### Don Manuel.

Ich will es thun, wenn bu bas Schloß am Meere Beziehen willft, um bas wir heftig stritten.

### Don Cefar.

Ich nehm' es nicht, doch bin ich's wohl zufrieden, Daß wir's gemeinsam brüderlich bewohnen.

# Don Mannel.

So sey's! Warum ausschließend Eigenthum Besitzen, ba die Herzen einig sind?

### Don Cefar.

Warum noch långer abgesondert leben, Da wir, vereinigt, jeder reicher werden?

### Don Manuel.

Wir find nicht mehr getrenut, wir find vereinigt. (Er eist in seine Arme.)

Erster Chor (zum zweiten). (Cajetan.) Was stehen wir hier noch seindlich geschieden, Da die Fürsten sich liebend umfassen? Ihrem Beispiel folg' ich und biete dir Frieden; Wollen wir einander denn ewig hassen? Sind sie Brüder durch Blutes Bande, Sind wir Bürger und Sohne von einem Lande. (Beibe Ehdre umarmen sich.)

#### Ein Bote tritt auf.

Bweiter Chor (zu Don Cefar). (Bohemund.) Den Spaher, ben du ausgesendet, Herr, Erblick' ich wiederkehrend. Freue dich, Don Cefar! Gute Botschaft harret dein: Denn frohlich strahlt der Blick des Kommenden.

### Bote.

Heil mir und Heil der fluchbefreiten Stadt! Des schönften Anblicks wird mein Auge froh. Die Sohne meines Herrn, die Fürsten seh' ich In friedlichem Gespräche, Hand in Hand, Die ich in heißer Kampfes-Buth verlassen.

### Don Cesar.

Du siehst die Liebe aus des Haffes Flammen Wie einen neu verjungten Phonix steigen.

### Bote.

Ein zweites leg' ich zu bem ersten Gluck! Mein Botenstab ergrunt von frischen Zweigen!

Don Cefar (ihn bei Seite führenb). Laß horen, mas du bringst.

Pote.

Ein einz'ger Tag

Will Alles, was erfreulich ift, versammeln. Anch die Berlorene, nach der wir suchten, Sie ist gefunden, Herr, sie ist nicht weit. Don Cesar.

Sie ist gefunden! D wo ist sie? Sprich! Bote.

Spier in Messina, Herr, verbirgt sie sich.

### Pon Manuel

(zu bem ersten Halbedor gewendet). Bon hoher Rothe Glut seh' ich die Wangen Des Bruders glänzen, und sein Luge blitzt. Ich weiß nicht, was es ist; doch ist's die Farbe Der Freude und mitfreuend theil' ich sie.

Pon Cesar (zu bem Boten). Komm, führe mich! — Leb' wohl, Don Manuel! Im Arm der Mutter finden wir uns wieder; Jetst fordert mich ein dringend Werk von hier.

(Er will gehen.)

## Don Manuel.

Berschieb es nicht. Das Glud begleite bich.

#### Don Cefar

(befinnt fich und fommt gurud).

Don Manuel! Mehr, als ich fagen kann, Freut mich dein Anblick — Ja, mir ahnet schon, Wir werden uns wie Herzensfreunde lieben; Der langgebundne Trieb wird freud'ger nur Und mächt'ger streben in der neuen Sonne; Nachholen werd' ich das verlorne Leben.

Die Bluthe beutet auf die schone Frucht. Don Cefar.

Es ist nicht recht, ich fuhl's und table mich, Daß ich mich jetzt aus beinen Armen reiße; Denk nicht, ich fuhle weniger als du, Weil ich die festlich schone Stunde rasch zerschneide.

Don Manuel (mit sichtbarer Zerstreuung). Gehorche du dem Augenblick! Der Liebe Gehort von heute an das ganze Leben.

Don Cefar.

Entdeckt' ich dir, was mich von hinnen ruft — Pon Manuel.

Laß mir dein Herz! Dir bleibe dein Geheimnis. Don Cefar.

Anch kein Geheimniß trennt uns ferner mehr; Bald foll die letzte dunkle Falte schwinden!

(Bu bem Chor gewendet.)

Euch fund' ich's an, damit ihr's Alle wisset! Der Streit ist abgeschlossen zwischen mir Und dem geliebten Bruder! Den erklar' ich Für meinen Todseind und Beleidiger, Und werd' ihn hassen, wie der Hölle Pforten, Der den erloschnen Funken unsers Streits Ausbläst zu neuen Flammen — Hosse Keiner Mir zu gefallen oder Dank zu ernten, Der von dem Bruder Bisses mir berichtet, Mit falscher Dienstbegier den bittern Pseil Des raschen Worts geschäftig weiter sendet. — Nicht Wurzeln ans der Lippe schlägt das Wort, Das unbedacht dem schnellen Zorn entflohen; Doch von dem Ohr des Argwohns aufgefangen, Kriecht es wie Schlingkraut endlos treibend fort, Und bangt an's Herz sich an mit tausend Alesten; So trennen endlich in Verworrenheit Unbeilbar sich die Guten und die Besten!

(Er umarmt ben Bruber noch einmal und geht ab, von bem zweiten Chore begleitet.)

Don Manuel und der erste Chor.

Chor. (Cajetan.)

Bewunderungsvoll, o Herr, betracht' ich dich, Und fast muß ich dich heute ganz verkennen. Mit karger Rede kaum erwiderst du Des Bruders Liebesworte, der gutmeinend Mit offnem Herzen dir entgegen kommt.
Bersunken in dich selber stehst du da, Gleich einem Träumenden, als wäre nur Dein Leib zugegen und die Seele fern.
Wer so dich sähe, möchte leicht der Kälte Dich zeihn und stolz unsreundlichen Gemüths; Ich aber will dich drum nicht fühllos schelten, Denn heiter blickst du, wie ein Glücklicher, Um dich und Lächeln spielt um deine Wangen.

Don Mannel.

Was soll ich sagen? Was erwidern? Mag Der Bruder Worte finden! Ihn ergreift Ein überraschend nen Gefühl; er sieht Den alten Haß aus seinem Busen schwinden, Und wundernd fühlt er sein verwandelt Herz.

Ich - babe feinen Saf mehr mitgebracht; Raum weiß ich noch, warum wir blutig ftritten. Denn über allen ird'schen Dingen boch Schwebt mir auf Freudenfittigen die Seele, Und in dem Glanzesmeer, das mich umfångt, Sind alle Wolfen mir und finfire Kalten Des Lebens ausgeglättet und verschwunden. - Ich febe biefe Sallen, Diefe Gale, Und deufe mir bas freudige Erschrecken Der überraschten hocherstaunten Braut, Wenn ich als Kurstin sie und Berrscherin Durch dieses Bauses Pforten fubren werde. - Noch liebt fie nur den Liebenden! Dem Fremdling, Dem Ramenlosen hat sie sich gegeben. Nicht abnet sie, daß es Don Manuel, Messina's Kurst ift, der die goldne Binde Ihr um die schone Stirne flechten wird. Wie fuß ift's, bas Geliebte zu bealucken Mit ungehoffter Große, Glang und Schein! Långst spart' ich mir dies hochste der Entzucken; Wohl bleibt es stets sein hochster Schmuck allein; Doch auch die Sobeit darf das Schone schmucken, Der goldne Reif erhebt den Edelftein.

Chor. (Cajetan.)

Ich hore dich, o Herr, vom langen Schweigen Zum Erstenmal den stummen Mund entsiegeln. Mit Späheraugen folgt' ich dir schon längst, Ein seltsam wunderbar Geheimniß ahnend; Doch nicht erkühnt' ich mich, was du vor mir In tieses Dunkel hüllst, dir abzufragen.

Dich reizt nicht mehr ber Jagben muntre Luft, Der Roffe Wettlauf und bes Falken Sieg. Aus der Gefährten Aug' verschwindest du, So oft die Sonne sinkt zum himmelsrande, Und Keiner unsers Chors, die wir dich sonst In jeder Kriegs und Jagdgefahr begleiten, Mag deines stillen Pfads Gefährte seyn. Warum verschleierst du bis diesen Tag Dein Liebesglück mit dieser neid'schen Hulle? Was zwingt den Mächtigen, daß er verhehle? Denn Furcht ist fern von deiner großen Seele.

Geffngelt ift bas Glud und schwer zu binden; Mur in verschloff'ner Lade wird's bewahrt. Das Schweigen ift zum Suter ihm gesett, Und rafch entfliegt es, wenn Geschwäßigkeit Boreilig magt, die Decke zu erheben. Doch jett, dem Ziel so nahe, darf ich wohl Das lange Schweigen brechen und ich will's. Denn mit ber nachsten Morgensonne Strabl Ift fie die Meine, und des Damons Reid Wird keine Macht mehr haben über mich. Nicht mehr verstoblen werd' ich zu ihr schleichen. Nicht rauben mehr der Liebe goldne Frucht; Nicht mehr die Freude haschen auf der Flucht. Das Morgen wird dem schonen Sente gleichen, Nicht Bligen gleich, die schnell vorüber schießen Und plotslich von der Nacht verschlungen find, Mein Gluck wird senn, gleichwie des Baches Kließen, Gleichwie ber Cand des Stundenglases rinnt!

### Chor. (Cajetan.)

So nenne sie uns, Herr, die dich im Stillen Beglückt, daß wir dein Loos beneidend rühmen Und würdig ehren unsers Fürsten Braut.
Sag' an, wo du sie fandest, wo verbirgst, In welches Orts verschwiegner Heimlichkeit?
Denn wir durchziehen schwärmend weit und breit Die Insel auf der Jagd verschlungnen Pfaden;
Doch keine Spur hat uns dein Glück verrathen,
So daß ich bald mich überreden möchte,
Es hülle sie ein Zaubernebel ein.

### Don Mannel.

Den Zauber lof' ich auf, benn heute noch Soll, was verborgen war, die Sonne schauen. Vernehmet denn und hort, wie mir geschah. Kunf Monde find's, es herrschte noch im Lande Des Vaters Macht, und beugete gewaltsam Der Jugend starren Nacken in bas Joch -Nichts fannt' ich als ber Waffen wilde Krenden, Und als des Waidwerks friegerische Luft. - Wir hatten schon ben gangen Tag gejagt Entlang des Waldgebirges - ba gefchah's, Daß die Verfolgung einer weißen Sindin Mich weit hinweg aus eurem Saufen rif. Das scheue Thier floh durch des Thales Rrummen, Durch Busch und Kluft und bahnenlos Gestrupp; Auf Burfes Weite sah ich's stets vor mir, Dody konnt' ich's nicht erreichen, noch erzielen, Bis es gulett an eines Cartens Pforte mir Berschwand. Schnell von dem Roß berab mich werfend

Dring' ich ibm nach, schon mit bem Speere gielend; Da feb' ich wundernd bas erschrockne Thier Bu einer Monne Ruffen gitternd liegen, Die es mit garten Banden fchmeichelnd fost. Bewegungslos farr' ich bas Wunder an. Den Jagdspieß in der Sand, jum Burf ausholend -Gie aber blickt mit großen Augen flebend Mich an; fo stehn wir schweigend gegen einander Wie lange Frift, bas kann ich nicht ermeffen, Denn alles Maaß ber Zeiten war vergeffen. Dief in die Seele bruckt' fie mir ben Blick, Und umgewandelt schnell ift mir bas Berg. - Bas ich nun fprach, was die Soldsel'ae mir Erwidert, moge Niemand mich befragen, Denn wie ein Traumbild lieat es binter mir Aus früher Kindheit bammerhellen Tagen. Un meiner Bruft fühlt' ich die ihre schlagen, Als die Befinnungefraft mir wieder fam. Da bort' ich einer Glocke belles Lauten, Den Ruf zur Sora schien es zu bedeuten. Und sebnell, wie Geister in die Luft verweben. Entschwand sie mir und ward nicht mehr gesehen.

Chor. (Cajetan.)

Mit Furcht, o Herr, erfüllt mich dein Bericht. Raub haft du an dem Gottlichen begangen, Des himmels Braut berührt mit fundigem Verlangen, Denn furchtbar heilig ist des Klosters Pflicht.

#### Don Manuel.

Jest hatt' ich Gine Straffe nur zu mandeln; Das unftat schwanke Sehnen war gebunden, Dem Leben war sein Inhalt ausgefunden; Und wie der Pilger sich nach Osten wendet, Wo ihm die Sonne der Verheißung glänzt, So kehrte sich mein Hossen und mein Sehnen Dem Einen hellen Himmelspunkte zu. Kein Tag entstieg dem Meer und sank hinunter, Der nicht zwei glücklich Liebende vereinte. Geslochten sill war unser Herzen Bund, Nur der allseh'nde Aether über uns War des verschwiegnen Glücks vertrauter Zeuge; Es brauchte weiter keines Menschen Dienst. Das waren goldne Stunden, sel'ge Tage! — Nicht Raub am Himmel war mein Glück, denn noch Durch kein Gelübbe war das Herz gesesselt,

Chor. (Cajetan.)

So war das Kloster eine Freistatt nur Der zarten Jugend, nicht bes Lebens Grab?

Don Manuel.

Ein heilig Pfand ward sie dem Gotteshaus Bertraut, das man guruck einst werde fordern.

Chor. (Cajetan.)

Doch welches Blutes ruhmt sie sich zu senn? Denn nur vom Edeln kann das Edle stammen.

Don Mannel.

Sich selber ein Geheimniß wuchs sie auf. Nicht kennt sie ihr Geschlecht, noch Vaterland.

Chor. (Cajetan.)

Und leitet keine bunkle Spur guruck Bu ihres Dafenns unbekannten Quellen?

Daß sie von edelm Blut, gesicht der Mann, Der Einz'ge, der um ihre Herkunft weiß. Chor. (Cajetan.)

Wer ift der Mann? Nichts halte mir zurud, Denn wissend nur kann ich dir nutzlich rathen. Don Mannel.

Ein alter Diener naht von Zeit zu Zeit, Der einz'ge Bote zwischen Kind und Mutter. Chor. (Cajetan.)

Bon biefem Alten haft du nichts erforscht? Feigherzig und geschwäßig ift bas Alter.

## Don Manuel.

Nie wagi' ich's, einer Neugier nachzugeben, Die mein verschwieg'nes Stud gefährben konnte, Chor. (Cajetan.)

Was aber war der Inhalt seiner Worte, Wenn er die Jungfrau zu besuchen kam?
Don Manuel.

Auf eine Zeit, die Alles losen wurde, Bat er von Sahr zu Sahren fie vertroffet.

Chor. (Cajetan.)

Und diese Zeit, die Alles losen soll, Hat er sie naher deutend nicht bezeichnet?

## Don Mannel

Seit wenig Monden brobete ber Greis Mit einer naben Uendrung ihres Schickfals.

Chor. (Cajetan.)

Er brohte, sagst bu? Also furchtest bu Ein Licht zu schöpfen, bas bich nicht erfreut?

Ein jeder Wechsel schreckt den Glücklichen; Wo kein Gewinn zu hoffen, droht Berluft. Chor. (Cajetan.)

Doch konnte die Entdeckung, die du furchtest, Anch deiner Liebe gunft'ge Zeichen bringen.

#### Don Mannel.

Auch sturzen konnte sie mein Glud'; brum wählt' ich Das Sicherste, ihr schnell zuvor zu kommen.

Chor. (Cajetan.)

Wie bas, o Herr? Mit Furcht erfüllst du mich, Und eine rasche That muß ich besorgen.

#### Don Manuel.

Schon seit den letzten Monden ließ der Greis Geheimnisvolle Winke sich entfallen,
Daß nicht mehr ferne sen der Tag, der sie
Den Ihrigen zurücke geben werde.
Seit gestern aber sprach er's deutlich aus,
Daß mit der nächsten Morgensonne Strahl —
Dies aber ist der Tag, der heute leuchtet —
Ihr Schicksal sich entscheidend werde lösen.
Kein Augenblick war zu verlieren; schnell
War mein Entschluß gefaßt und schnell vollstreckt.
In dieser Nacht raubt' ich die Jungfrau weg,
Und brachte sie verborgen nach Messina.

#### Chor. (Cajetan.)

Welch kuhn verwegen rauberische That!
— Verzeih, v Herr, die freie Tadelrede!
Doch solches ist des weisern Alters Recht,
Wenn sich die rasche Jugend kuhn vergist.

Unfern bom Moster ber Barmbergigen, In eines Gartens abgeschiedner Stille. Der von ber Meugier nicht betreten wird, Trennt' ich mich eben jett von ihr, hieber Bu der Berfohnung mit dem Bruder eilend. In banger Kurcht ließ ich fie bort allein Buruck, die fich nichts weniger erwartet, Alls in bem Glang ber Kurftin eingeholt Und auf erhabnem Außgestell bes Ruhms Vor gang Meffing ausgestellt zu werden. Denn anders nicht foll sie mich wiedersehn, Alls in ber Grofe Schmuck und Staat, und festlich Don eurem ritterlichen Chor umgeben. Dicht will ich, baß Don Manuels Berlobte Alls eine Beimatlose, Rluchtige Der Mutter naben soll, die ich ihr gebe; Als eine Kurstin fürstlich will ich fie Ginführen in die hofburg meiner Bater.

Chor. (Cajetan.) Gebiete, Herr! Wir harren deines Winks. Don Manuel.

Ich habe mich aus ihrem Urm geriffen, Doch nur mit ihr werd' ich beschäftigt senn. Denn nach dem Bazar sollt ihr mich anjetzt Begleiten, wo die Mohren zum Berkauf Ausstellen, was das Morgenland erzeugt An edelm Stoff und seinem Kunstgebild. Erst wählet aus die zierlichen Sandalen, Der zartgesormten Füße Schutz und Zier,

Dann zum Gewande wählt bas Runftgewebe Des Indiers, bellglangend wie ber Schnee Des Aetna, ber ber nachste ift bem Licht -Und leicht umfließ' es, wie ber Morgenduft, Den garten Bau ber jugendlichen Glieber. Bon Purpur fen, mit garten Kaben Goldes Durchwirft, der Gurtel, der die Tunifa Unter bem zucht'gen Busen reizend fnupft; Dazu den Mantel wählt von alanzender Seide gewebt, in gleichem Purpur schimmernd; Ueber der Achsel heft' ihn eine goldne Cifade - Auch die Spangen nicht vergest, Die ichonen Urme reizend zu umzirken; Auch nicht der Verlen und Korallen Schmuck, Der Meeresabttin wundersame Gaben. um die Locken winde fich ein Diadem, Gefüget aus bem toftlichften Geftein, Worin der feurig glübende Rubin Mit dem Smaragd die Karbenblige freuze. Dben im Haarschmuck sen der lange Schleier Befestigt, ber die glanzende Gestalt, Gleich einem hellen Lichtgewolf, umfließe, Und mit der Morthe jungfraulichem Kranze Pollende fronend fich bas schone Gange.

Chor. (Cajetan.)

Es soll geschehen, Herr! wie du gebietest, Denn fertig und vollendet findet sich Dies Alles auf dem Bazar ausgestellt.

Don Mannel.

Den schönften Zelter führet bann hervor

Ans meinen Ställen; seine Farbe sey Lichtweiß, gleichwie des Sonnengottes Pferde; Bon Purpur sey die Decke, und Geschirr Und Zügel reich beseit mit edeln Steinen: Denn tragen soll er meine Königin. Ihr selber haltet euch bereit, im Glanz Des Ritterstaates, unterm frend'gen Schall Der Hörner, eure Fürstin heimzusühren. Dies Alles zu besorgen geh' ich jetzt; Zwei unter euch erwähl' ich zu Begleitern, Ihr Andern wartet mein — Was ihr vernahmt, Bewahrt's in eures Busens tiesem Grunde, Bis ich bas Band gelöst von eurem Munde.

> (Er geht ab, von Zweien ans bem Chor begleitet.) Chor. (Cajetan.)

Sage, was werden wir jetzt beginnen,
Da die Fürsten ruhen vom Streit,
Auszufüllen die Leere der Stunden,
Und die lange unendliche Zeit?
Etwas fürchten und hoffen und forgen
Muß der Mensch vor dem kommenden Morgen,
Daß er die Schwere des Dasenns ertrage,
Und das ermüdende Gleichmaß der Tage,
Und mit erfrischendem Windesweben
Kräuselnd bewege das stockende Leben.

Einer aus dem Chor. (Manfred.) Schon ist der Friede! Ein lieblicher Knabe Liegt er gelagert am ruhigen Bach, Und die hüpfenden Lammer grafen Lustig um ihn auf dem sonnigen Rasen; Sußes Tonen entlockt er der Flote, Und das Echo des Verges wird wach, Oder im Schimmer der Abendröthe Wiegt ihn in Schlummer der murmelnde Vach — Aber der Krieg auch hat seine Ehre, Der Veweger des Menschengeschicks, Mir gefällt ein lebendiges Leben, Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen und Schweben Auf der sieigenden, fallenden Welle des Glücks.

Denn der Mensch verkummert im Frieden; Müßige Ruh' ist das Grab des Muths. Das Gesetz ist der Freund der Schwachen, Alles will es nur eben machen, Möchte gern die Welt verslachen; Aber der Krieg läßt die Krast erscheinen, Alles erhebt er zum Ungemeinen, Selber dem Feigen erzeugt er den Muth.

Ein Bweiter. (Berengar.)

Stehen nicht Amors Tempel offen? Wallet nicht zu dem Schonen die Welt? Da ist das Fürchten! da ist das Hoffen! König ist hier, wer den Augen gefällt! Auch die Liebe beweget das Leben, Daß sich die graulichen Farben erheben. Reizend betrügt sie die glücklichen Jahre, Die gefällige Tochter des Schaums; In das Gemeine und Traurigwahre Webt sie die Wilder des goldenen Traums.

Ein Pritter. (Cajetan.) Bleibe die Blume dem blubenden Lenze,

Scheine das Schone! und flechte fich Kranze, Wem die Locken noch jugendlich grunen; Aber dem mannlichen Alter ziemt's, Einem ernsteren Gott zu dienen.

Erster. (Manfred.)

Der strengen Diana, der Freundin der Jagden, Lasset uns folgen in's wilde Gehölz, Wo die Wälder am dunkelsten nachten, Und den Springbock stürzen vom Fels.
Denn die Jagd ist ein Gleichnist der Schlachten, Des ernsten Kriegsgotts lustige Braut — Man ist auf mit dem Morgenstrahl, Wenn die schmetternden Hörner laden Lustig hinaus in das dampsende Thal, Ueder Verge, über Klüste, Die ermatteten Glieder zu baden In den erfrischenden Strömen der Lüste!

Bweiter. (Berengar.)

Ober wollen wir uns der blauen Göttin, der ewig bewegten, vertrauen, Die uns mit freundlicher Spiegelhelle Ladet in ihren unendlichen Schooß?
Bauen wir auf der tanzenden Welle Uns ein lustig schwimmendes Schloß?
Wer das grüne krystallene Feld Pflügt mit des Schiffes eilendem Kiele, Der vermählt sich das Glück, dem gehört die Welt Ohne die Saat erblüht ihm die Ernte!
Denn das Meer ist der Naum der Hoffnung Und der Zufälle launisch Neich;

Dier wird der Reiche schnell zum Armen Und ber Mermite bem Kurften gleich. Wie ber Wind mit Gedankenschnelle Lauft um die gange Windesrofe. Wechseln bier des Geschickes Loose. Dreht bas Gluck feine Rugel um: Auf den Wellen ift alles Welle. Auf dem Meer ift fein Gigenthum.

Dritter. (Cajetan.)

Aber nicht bloß im Wellenreiche. Auf der wogenden Meeresflut. Much auf der Erde, so fest sie ruht Auf ben ewigen alten Gaulen. Wanket das Gluck und will nicht weilen. - Gorge gibt mir dieser neue Frieden, Und nicht froblich mag ich ihm vertrauen; Auf der Lava, die der Berg geschieden, Mocht' ich nimmer meine Sutte bauen. Denn zu tief schon hat der Saß gefreffen, Und zu schwere Thaten sind geschehn. Die sich nie vergeben und vergessen: Noch hab' ich das Ende nicht gesehn, Und mich schrecken abnunavolle Traume! Nicht Wahrsagung reden soll mein Mund; Aber fehr mißfallt mir dies Geheime, Diefer Che segenloser Bund, Diese lichtschen frummen Liebespfade, Dieses Klosterraubs verwegne That: Denn das Gute liebt fich das Gerade; Bose Fruchte tragt die bose Saat.

(Berengar.)

Auch ein Naub war's, wie wir alle wiffen, Der des alten Fürsten ehliches Gemahl In ein frevelnd Ehebett geriffen, Denn sie war des Baters Wahl.
Und der Ahnherr schüttete im Jorne Grauenvoller Flüche schrecklichen Samen Auf das sündige Ehebett aus.
Greuelthaten ohne Namen,
Schwarze Verbrechen verbirgt dies Haus.

Chor. (Cajetan.)

Sa, cs hat nicht gut begonnen, Glaubt mir, und es endet nicht gut, Denn gebüßt wird unter der Sonnen Jede That der verblendeten Wuth.
Es ist fein Zufall und blindes Loos, Daß die Brüder sich wüthend selbst zerstören, Denn verslucht ward der Mutterschooß, Sie sollte den Haß und den Streit gebären.

— Aber ich will es schweigend verhüllen, Denn die Rachgötter schaffen im Stillen; Zeit ist's, die Unfälle zu beweinen, Wenn sie nahen und wirklich erscheinen.

(Der Chor geht ab.)

Die Seene verwandelt sich in einen Garten, der die Aussicht auf das Meer eröffnet. Aus einem anstossenden Gartenfaal tritt

#### Bentrice

(geht unruhig auf und nieber, nach allen Seiten umber fpabend, Ploglich fleht fie fill und horcht).

Er ist es nicht — Es war der Winde Spiel, Die durch der Pinie Wipfel fausend streichen; Schon neigt die Sonne sich zu ihrem Ziel; Mit trägem Schritt seh' ich die Stunden schleichen, Und mich ergreift ein schauderndes Gefühl, Es schreckt mich selbst das wesenlose Schweigen. Nichts zeigt sich mir, wir weit die Blicke tragen; Er läßt mich hier in meiner Angst verzagen.

Und nahe hor' ich, wie ein rauschend Wehr, Die Stadt, die völkerwimmelnde, ertosen; Ich hore fern das ungeheure Meer Un seine User dumpferbrandend stoßen. Es sturmen alle Schrecken auf mich her; Klein suhl' ich mich in diesem Furchtbargroßen, Und fortgeschlendert, wie das Blatt vom Baume, Berlier' ich mich im grenzenlosen Naume.

Warum verließ ich meine stille Zelle?
Da lebt' ich ohne Schnsucht, ohne Harm!
Das Herz war ruhig, wie die Wiesenquelle,
An Wünschen leer, doch nicht an Freuden arm.
Ergriffen jetzt hat mich des Lebens Welle;
Mich faßt die Welt in ihren Niesenarm;
Zerrissen hab' ich alle früh're Bande,
Vertrauend eines Schwures leichtem Pfande.

Wo waren bie Sinne? Was hab' ich gethan? Ergriff mich bethörend Ein rasender Wahn?

Den Schleier zerriß ich Inngfrånlicher Zucht; Die Pforten durchbrach ich der heiligen Zelle! Umstrickt' mich blendend ein Zauber der Hölle? Dem Manne folgt' ich, Dem kuhnen Entführer, in sträflicher Flucht.

D komm, mein Geliebter! Wo bleibst du und saumest? Befreie, befreie Die kampsende Seele! Mich naget die Neue, Es faßt mich der Schmerz. Mit liebender Nahe versich're mein Herz!

Und follt' ich mich dem Manne nicht ergeben, Der in der Welt allein sich an mich schloß? Denn ausgesetzt ward ich in's fremde Leben, Und frühe schon hat mich ein strenges Loos (Ich darf den dunkeln Schleier nicht erheben) Gerissen von dem mutterlichen Schooß. Nur einmal sah ich sie, die mich geboren, Doch wie ein Traum ging mir das Bild verloren.

Und so erwuchs ich still am stillen Orte, In Lebens Glut den Schatten beigesellt, — Da stand er plötzlich an des Klosters Pforte, Schön, wie ein Gott, und mannlich, wie ein Held. O mein Empfinden nennen keine Worte! Fremd kam er mir aus einer fremden Welt, Und schnell, als war' es ewig so gewesen, Schloß sich ber Bund, ben keine Menschen lofen.

Bergib, du Herrliche, die mich geboren, Daß ich, vorgreifend den verhängten Stunden, Mir eigenmächtig mein Geschick erkoren. Nicht frei erwählt' ich's; es hat mich gefunden; Eindringt der Gott auch zu verschloss'nen Thoren; Zu Perseus Thurm hat er den Weg gefunden. Dem Dämon ist sein Opfer unverloren. Wär' es an ide Klippen angebunden Und an des Utlas himmeltragende Säulen, So wird ein Klügelroß es dort ereilen.

Nicht hinter mich begehr' ich mehr zu schauen, In keine Heinat sehn' ich mich zurück; Der Liebe will ich liebend mich vertrauen; Gibt es ein schonres als der Liebe Glück? Mit meinem Loos will ich mich gern bescheiden, Ich kenne nicht des Lebens andre Frenden.

Nicht kenn' ich sie und will sie nimmer kennen, Die sich die Stifter meiner Tage nennen, Wenn sie von dir mich, mein Geliebter, trennen. Ein ewig Rathsel will ich bleiben mir; Ich weiß genug; ich lebe bir!

(Aufmerkend.)

Sporch, der lieben Stimme Schall!
— Nein, es war der Widerhall,
Und des Meeres dumpfes Brausen,
Das sich an den Ufern bricht,
Der Geliebte ist es nicht!
Weh mir! Weh mir! Wo er weilet?

Mich umschlingt ein kaltes Grausen! Immer tieser Sinkt die Sonne! Immer ober Wird die Dede! Immer schwerer Wird das Herz — Wo zögert er?

(Sie geht unruhig umber.)

Mus bes Gartens fichern Mauern Wag' ich meinen Schritt nicht mehr. Ralt ergriff mich bas Entsetzen, Als ich in die nabe Rirche Wagte meinen Juß zu feten, Denn mich trieb's mit macht'gem Drang, Mus ber Seele tiefften Tiefen, Alls sie zu der Hora riefen, Bingufnien an beil'ger Statte, Bu der Göttlichen zu flehn, Nimmer fonnt' ich widerstehn. Wenn ein Lauscher mich erspähte? Boll von Keinden ift die Welt, Arglist hat auf allen Pfaden, Fromme Unschuld zu verrathen, Ihr betruglich Det geftellt. Grauend hab' ich's fcon erfahren, Alls ich aus des Klosters Sut In die fremden Menschenschaaren Mich gewagt mit frevelm Muth. Dort bei jenes Reftes Reier, Da der Kurst begraben ward, Mein Erfühnen buft' ich thener; Nur ein Gott hat mich bewahrt -

Da der Jüngling mir, der fremde, Nahte, mit dem Flammenauge, Und mit Blicken, die mich schreckten, Mir das Innerste durchzuckten, In das tiesste Herz mir schaute — Noch durchschauert kaltes Grauen, Da ich's denke, mir die Brusk! Nimmer, nimmer kann ich schauen In die Augen des Geliebten, Dieser stillen Schuld bewußt!

(Aufhormend.)

Stimmen im Garten! Er ist's, ber Geliebte! Er selber! Jetzt tauschte Kein Blendwerk mein Dhr. Es naht, es vermehrt sich! In seine Arme! An seine Brust!

(Sie eilt mit ausgebreiteten Armen nach ber Tiefe bes Gartens, Don Cefar tritt ihr entgegen.)

Don Cefar. Beatrice. Der Chor.

### Beatrice

(mit Schreden gurudfliehenb).

Weh mir! was feh' ich!

(In demfelben Augenblick tritt auch der Chor ein.)

Don Cefar.

Solde Schönheit, furchte nichts!

(Zu dem Chor.)

Der rauhe Anblick eurer Waffen schreckt

Die garte Jungfrau — Weicht gurud und bleibt In ehrerbiet'ger Ferne!

(Zu Beatricen.) Fürchte nichts!

Die holde Scham, die Schönheit ist mir heilig. (Der Chor bat fich zuruchgezogen. Er tritt ihr naher und erz greift ihre hand.)

We marft bu? Welches Gottes Macht entruckte, Berbara bich biefe lange Beit? Dich bab' ich Gefucht, nach bir geforschet; wachend, traumend Warft bu bes Bergens einziges Befühl, Seit ich bei jenem Leichenfest bes Kurften Wie eines Engels Lichterscheinung bich Bum Erstenmal erblickte - Nicht verborgen Blieb bir die Macht, mit der bu mich bezwangft. Der Blicke Keuer und der Lippe Stammeln, Die Sand, Die in ber beinen gitternd lag. Berrieth fie bir - ein fuhneres Geftandniß Berbot bes Ortes ernfte Majestat. - Der Meffe Sochamt rief mich zum Gebet, Und da ich von den Knieen jett erstanden, Die ersten Blicke schnell auf bich fich beften, Warft bu aus meinen Alugen weggeruckt; Doch nachgezogen mit allmächt'gen Zauberbanden Saft du mein Berg mit allen seinen Rraften. Seit diesem Tage sucht' ich rafilos bich, Un aller Rirchen und Vallafte Pforten; Un allen offnen und verborgnen Orten, 2Bo fich die schone Unschuld zeigen fann, Sab' ich bas Det ber Spaher ausgebreitet;

Doch meiner Muhe sah ich keine Frucht, Bis endlich heut', von einem Gott geleitet, Des Spähers gluckbekronte Wachsamkeit In dieser nachsten Kirche dich entdeckte.

(Dier macht Beatrice, welche in diefer gangen Zeit gitternd und abgewandt geftanben, eine Bewegung bes Schredens.)

Ich habe bich wieder, und der Geist verlasse Eher die Glieder, eh' ich von dir scheide!
Und daß ich sest sogleich den Zusall fasse,
Und mich verwahre vor des Damons Neide,
So red' ich dich vor diesen Zeugen allen
Als meine Gattin an und reiche dir
Zum Pfande deß die ritterliche Nechte.

(Er ftellt fie bem Chor bar.)

Nicht forschen will ich, wer du bist — Ich will Nur dich von dir; nichts frag' ich nach dem Andern. Daß deine Seele wie dein Ursprung rein, hat mir dein erster Blick verburget und beschworen, Und warst du selbst die Niedrigste geboren, Du mußtest dennoch meine Liebe senn, Die Freiheit hab' ich und die Wahl verloren.

Und daß du wissen mögest, ob ich auch Herr meiner Thaten sen, und hoch genug Gestellt auf dieser Welt, auch das Geliebte Mit starkem Arm zu mir emporzuheben, Bedarf's nur, meinen Namen dir zu nennen.

— Ich bin Don Cesar und in dieser Stadt Messina ist kein größere über mir.

(Beatrice schaubert gurud; er bemerkt es, und fahrt nach einer kleinen Weile fort.)

Dein Stannen lob' ich und dein sittsam Schweigen; Schambaste Demuth ist der Reize Krone, Denn ein Berborgenes ist sich das Schöne, Und es erschrickt vor seiner eignen Macht.

— Ich geh' und überlasse dich dir selbst,
Daß sich der Geist von seinem Schrecken lose:
Denn jedes Neue, auch das Glück, erschreckt.

(Bu bem Chor.)

Gebt ihr — sie ist's von diesem Augenblick — Die Ehre meiner Brant und eurer Fürstin! Belehret sie von ihres Standes Größe. Bald fehr' ich selbst zuruck, sie heimzuführen, Wie's meiner wurdig ist und ihr gebührt.

(Er gebt ab.)

Bentrice und ber Chor.

Chor. (Bohemund.)

Heil dir, o Jungfrau, Liebliche Herrscherin! Dein ist die Krone! Dein ist der Sieg! Als die Erhalterin Dieses Geschlechtes, Künftiger Helden Blühende Mutter begrüß' ich dich! (lioger.)

Dreifaches Heil dir! Mit glucklichen Zeichen, Sluckliche, trittst du In ein gotterbegunftigtes gluckliches haus, Wo die Kranze des Ruhmes hangen, Und das goldene Scepter in stetiger Reihe Wandert vom Ahnherr zum Enkel hinab.

(Bohemund.)

Deines lieblichen Eintritts
Werden sich freuen
Die Penaten des Hauses,
Die hohen, die ernsten
Werehrten Alten.
An der Schwelle empfangen
Wird dich die immer blübende Hebe,
Und die goldne Viktoria,
Die geslügelte Göttin,
Die auf der Hand schwebt des ewigen Baters,
Ewig die Schwingen zum Siege gespannt.
(Roger.)

Nimmer entweicht Die Krone der Schönheit Aus diesem Geschlechte; Scheidend reicht Eine Fürstin der andern Den Gürtel der Anmuth Und den Schleier der züchtigen Scham. Aber das Schönste Erlebt mein Auge, Denn ich sehe die Blume der Tochter, Ehe die Blume der Mutter verblüht.

(aus ihrem Schreden erwachenb). Wehr mir! In welche Hand

Bentrice

Hater allen, Welche leben, Nicht in diese sollt' ich fallen!

Jetzt versich' ich das Entsetzen, Das geheimnisvolle Granen, Das mich schaudernd siets gefaßt, Wenn man mir den Namen nannte Dieses surchtbaren Geschlechtes, Das sich selbst vertilgend haßt, Gegen seine eignen Glieder Wüthend mit Erbittrung ras't! Schaudernd hort' ich oft und wieder Von dem Schlangenhaß der Brüder, Und jetzt reißt mein Schreckenschieksal Mich, die Arme, Rettungslose, In den Strudel dieses Hasses,

(Gie flieht in ben Gartenfaal.)

## Chor. (Sohemund.)

Den begünstigten Sohn der Götrer beneid' ich, Den beglückten Besitzer der Macht!
Immer das Köstlichste ist sein Antheil,
Und von Allem, was hoch und herrlich
Bon den Sterblichen wird gepriesen,
Bricht er die Blume sich ab.

(Roger.)

Von den Perlen, welche der tauchende Tischer Auffängt, wählt er die reinsten fur sich.

Für den Herrscher legt man zurück das Beste, Was gewonnen ward in gemeinsamer Arbeit. Wenn sich die Diener durch's Loos vergleichen, Ihm ist das Schönste gewiß.

#### (Bohemund.)

Aber Eines doch ist sein köstlichstes Kleinod, Jeder andre Borzug sen ihm gegonnt, Dieses beneid' ich ihm unter Allem, Daß er heimführt die Blume der Frauen, Die das Entzücken ist aller Augen, Daß er sie eigen besitzt.

#### (lioger.)

Mit dem Schwerte springt der Rorsar an die Kuste In dem nächtlich ergreifenden Ueberfall; Männer führt er davon und Frauen, Und erfättigt die wilde Begierde. Nur die schöuste Gestalt darf er nicht berühren: Die ist des Königes Gut.

#### (Bohemund.)

Aber jetzt folgt mir, zu bewachen den Eingang Und die Schwelle des heiligen Ranms, Daß kein Ungeweihter in dieses Geheimniß Dringe und der Herrscher uns lobe, Der das Köstlichste, was er besitzet, Unserr Bewahrung vertraut.

(Der Chor entfernt sich nach bem Hintergrunde,)

Die Scene verwandelt fich in ein Zimmer im Innern bes Pallaftes.

Donna Ifabella fiebt zwischen Don Manuel und Don Cefar.

# Isabella.

Mun endlich ift mir ber erwunschte Tag, Der lang ersebnte, festliche, erschienen -Bereint feh' ich die Bergen meiner Rinder, Wie ich die Bande leicht zusammenfuge, Und im vertrauten Rreis zum Erftenmal Rann sich das Berg ber Mutter freudig offnen. Kern ift ber fremden Zeugen robe Schaar, Die zwischen uns sich kampfgerustet stellte -Der Waffen Klang erschreckt mein Dhr nicht mehr, Und wie der Eulen nachtgewohnte Brut Bon ber zerstorten Brandstatt, wo sie lang Mit altverjahrtem Gigenthum geniftet, Auffliegt in dusterm Schwarm, den Zag verdunkelnd, Wenn sich die lang vertriebenen Bewohner Beimkebrend naben mit der Freude Schall, Den neuen Bau lebendig zu beginnen: Co flicht der alte Sag mit seinem nachtlichen Gefolge, bem hoblaugigen Berbacht, Der scheelen Miffaunst und dem bleichen Neibe, Aus diefen Thoren murrend zu der Bolle, Und mit bem Frieden gieht gefelliges Vertrann und holde Gintracht lachelnd ein.

(Gie halt inne.)

— Doch nicht genug, daß dieser heut'ge Tag Jedem von Beiden einen Bruder schenkt; Auch eine Schwester hat er euch geboren.

— Ihr staunt? Ihr seht mich mit Verwundrung an? Ja, meine Sohne! es ist Zeit, daß ich Mein Schweigen breche, und das Siegel lose Von einem lang verschlossenen Geheimniß.

— Auch eine Tochter hab' ich eurem Vater Geboren; — eine jungre Schwester lebt Euch noch — Ihr sollt noch heute sie umarmen.

Don Cesar.

Was fagst du, Mutter? Eine Schwester lebt uns, Und nie vernahmen wir von dieser Schwester! Don Manuel.

Wohl hörten wir in froher Kinderzeit, Daß eine Schwester uns geboren worden; Doch in der Wiege schon, so ging die Sage, Nahm sie der Tod hinweg.

Isabella.

Die Sage lugt!

Sie lebt!

### Don Cefar.

Sie lebt und du verschwiegest und? Isabella.

Von meinem Schweigen geb' ich Nechenschaft, Hort, was gesäet ward in frührer Zeit,
Und jetzt zur frohen Ernte reisen soll.
— Ihr wart noch zarte Knaben, aber schon Entzweite euch ber jammervolle Zwist,
Der ewig nie mehr wiederkehren möge,
Und häuste Gram auf eurer Eltern Herz.
Da wurde eurem Vater eines Tages

Ein seltsam wunderbarer Traum. Ihm dauchte, Er sah' aus seinem hochzeitlichen Bette Zwei Lorbeerbaume wachsen, ihr Gezweig Dicht in einander flechtend — zwischen beiden Wuchst eine Lilie empor — Sie ward Zur Flamme, die, der Baume dicht Gezweig Und das Gebälf ergreisend, prasselnd aufschlug, Und um sich wuthend, schnell, das ganze Haus In ungeheurer Feuerslut verschlang.

Erschreckt von diesem seltsamen Gesichte, Befragt' der Bater einen sternekundigen Arabier, der sein Drakel war, An dem sein Herz mehr hing, als mir gesiel, Um die Bedeutung. Der Arabier Erklärte: wenn mein Schooß von einer Tochter Entbunden würde, tödten würde sie ihm Die beiden Sohne und sein ganzer Stamm Durch sie vergehn — Und ich ward Mutter einer Tochter; Der Bater aber gab den grausamen Beschl, die Neugeborene alsbald In's Meer zu wersen. Ich vereitelte Den blut'gen Borsatz und erhielt die Tochter Durch eines treuen Knechts verschwiegnen Dienst.

Don Cefar.

Gesegnet sen er, der dir hulfreich war! D nicht an Rath gebricht's der Mutterliebe! Isabella.

Der Mutterliebe macht'ge Stimme nicht Allein trieb mich, bas Kindlein zu verschonen. Auch mir ward eines Traumes seltsames

Drakel, als mein Schoof mit diefer Tochter Befegnet war: Gin Rind, wie Liebesgotter Schon, Sah ich im Grafe spielen, und ein Lowe Ram aus bem Wald, ber in bem blut'gen Rachen Die frisch gejagte Beute trug, und ließ Sie schmeichelnd in ben Schooff bes Kindes fallen. Und aus den Luften schwang ein Abler sich Berab, ein gitternd Deb in seinen Kangen, Und legt' es schmeichelnd in den Schoof des Kindes. Und beide, Low' und Abler, legten fromm Gepaart, sich zu des Rindes Ruffen nieder. - Des Traums Verständniß loste mir ein Mond, Ein gottgeliebter Mann, bei dem das Berg Rath fand und Trost in jeder ird'schen Roth. Der sprach: "Genesen wurd' ich einer Tochter, "Die mir der Gobne ftreitende Gemuther 37 heißer Liebesglut vereinen wurde." - Im Innersten bewahrt' ich mir dies Wort; Dem Gott ber Wahrheit mehr als bem ber Luge Bertrauend, rettet' ich die Gottverheißne, Des Segens Tochter, meiner hoffnung Pfand, Die mir des Friedens Werkzeug follte fenn, Als euer Haß sich wachsend stets vermehrte.

## Don Manuel

(feinen Bruder umarmend).

Nicht mehr der Schwester braucht's, der Liebe Band Zu flechten, aber fester soll sie's knupfen.

Isabella.

So ließ ich an verborgner Statte fie, Bon meinen Augen fern, geheimnisvoll,

Durch fremde Hand erziehn; — ben Anblick felbst Des lieben Angesichts, den heißerslehten, Berfagt' ich mir, den strengen Bater scheuend, Der von des Argwohns ruheloser Pein Und finster grübelndem Berdacht genagt, Auf allen Schritten mir die Späher pflanzte.

# Don Cefar.

Drei Monde aber beckt ben Bater schon Das stille Grab — Was wehrte dir, o Mutter, Die lang' Verborgne an das Licht hervor Zu ziehn und unfre Herzen zu erfreuen?

# Isabella.

Bas fonft, als euer ungluckfel'ger Streit, Der, unausloschlich wuthend, auf dem Grab Des faum entseelten Vaters fich entflammte, Nicht Raum noch Statte ber Berfohnung gab? Konnt' ich die Schwester zwischen eure wild Entbloßten Schwerter ftellen? Ronntet ihr In Diesem Sturm Die Mutterstimme boren? Und follt' ich fie, des Friedens theures Pfand, Den letten beil'gen Unter meiner Soffnung, Un eures Saffes Buth unzeitig wagen? - Erft mußtet ihr's ertragen, euch als Bruder Bu fehn, ch' ich die Schwester zwischen euch Als einen Friedensengel ftellen fonnte. Rett fann ich's und ich fuhre fie euch zu. Den alten Diener hab' ich ausgesendet, Und ffundlich harr' ich seiner Wiederfehr, Der, ihrer stillen Zuflucht fie entreißend,

Buruck an meine mutterliche Bruft Sie führt und in die bruderlichen Arme.

## Don Manuel.

Und sie ist nicht die Einzige, die du heut'
In deine Mutterarme schließen wirst.
Es zieht die Freude ein durch alle Pforten;
Es sühlt sich der verödete Pallast,
Und wird der Sitz der blüh'nden Anmuth werden.
— Vernimm, o Mutter, jetzt auch mein Geheimniß.
Eine Schwester gibst du mir — Ich will dafür Dir eine zweite liebe Tochter schenken.
Ia, Mutter! segne deinen Sohn! — Dies Herz,
Es hat gewählt; gefunden hab' ich sie,
Die mir durch's Leben soll Gefährtin senn.
Eh' dieses Tages Sonne sinkt, führ' ich
Die Gattin dir Don Manuels zu Füßen.

# Isabella.

An meine Brust will ich sie freudig schließen, Die meinen Erstgebornen mir beglückt; Auf ihren Pfaden soll die Freude sprießen, Und jede Blume, die das Leben schmückt, Und jedes Glück soll mir den Sohn belohnen, Der mir die schönste reicht der Mutterkronen!

## Don Cefar.

Verschwende, Mutter, deines Segens Fulle Nicht an den einen erstgebornen Sohn! Wenn Liebe Segen gibt, so bring' auch ich Dir eine Tochter, solcher Mutter werth, Die mich der Liebe neu Gesühl gelehrt. Ch' dieses Tages Conne finft, fuhrt auch Don Cefar seine Gattin dir entgegen.

### Don Mannel.

Allmächt'ge Liebe! Göttliche! Wohl nennt Man dich mit Recht die Königin der Seelen! Dir unterwirft sich jedes Element, Du kannst das Feindlichstreitende vermählen; Nichts lebt, was deine Hoheit nicht erkennt, Und auch des Bruders wilden Sinn hast du Bessegt, der unbezwungen stets geblieben.

(Don Cefar umarmend.)

Jetzt glaub' ich an dein Herz und schließe dich Mit Hoffnung an die bruderliche Bruft; Nicht zweist' ich mehr an dir, denn du kannst lieben.

Isabella.

Dreimal gesegnet sey mir dieser Tag,
Der mir auf einmal jede bange Sorge
Vom schwerbeladnen Busen hebt — Gegründet
Auf sesten Cäulen seh' ich mein Geschlecht,
Und in der Zeiten Unermeßlichkeit
Kann ich hinabsehn mit zusriednem Geist.
Noch gestern sah ich mich im Wittwenschleier,
Gleich einer Abgeschiednen, kinderlos,
In diesen bden Sälen ganz allein,
Und heute werden in der Jugend Glanz
Drei blühnde Töchter mir zur Seite stehen.
Die Mutter zeige sich, die glückliche,
Von allen Weibern, die geboren haben,
Die sich mit mir an Herrlichkeit vergleicht!
— Doch welcher Fürsten königliche Töchter

Erblühen benn an bieses Landes Grenzen, Davon ich Kunde nie vernahm? — denn nicht Unwürdig wählen konnten meine Sohne!

### Don Mannel.

Nur heute, Mutter, fordre nicht, den Schleier Hinwegzuheben, der mein Glück bedeckt. Es kommt der Tag, der Alles lösen wird. Am Besten mag die Braut sich selbst verkunden; Deß sen gewiß, du wirst sie wurdig finden.

#### Isabella.

Des Baters eignen Sinn und Geist erkenn' ich In meinem erstgebornen Sohn! Der liebte Bon jeher, sich verborgen in sich selbst Zu spinnen und den Rathschluß zu bewahren Im unzugangbar fest verschlossenen Gemuth! Gern mag ich dir die kurze Frist vergönnen; Doch mein Sohn Cesar, deß bin ich gewiß, Wird jest mir eine Königstochter nennen.

#### Don Cefar.

Micht meine Weise ist's, geheimnisvoll Mich zu verhüllen, Mutter. Frei und offen, Wie meine Stirne, trag' ich mein Gemüth; Doch was du jest von mir begehrst zu wissen, Das, Mutter — laß mich's redlich dir gestehn, Hab' ich mich selbst noch nicht gefragt. Fragt man, Woher der Sonne Himmelsseuer flamme? Die alle Welt verklart, erklart sich selbst; Ihr Licht bezeugt, daß sie vom Lichte stamme. In's klare Auge sah ich meiner Braut, In's Herz des Herzens hab' ich ihr geschaut, Am reinen Glanz will ich die Perle kennen; Doch ihren Namen kann ich dir nicht nennen. Isabella.

Wie, mein Sobn Cefar? Alare mir bas auf!
Zu gern bem ersten mächtigen Gefühl
Bertrautest du, wie einer Götterstimme.
Auf rascher Jugendthat erwart' ich bich,
Doch nicht auf thöricht kindischer — Laß hören,
Was beine Wahl gelenkt.

Don Cefar.

Bahl, meine Mutter? Babl, wenn bes Geffirnes Macht ben Menschen Greilt in der verbangniffvollen Stunde? Nicht, eine Braut zu suchen, ging ich aus, Nicht mabrlich, foldes Gitle konnte mir Bu Ginne kommen in dem haus des Todes; Denn borten fand ich, die ich nie gesucht. Gleichgultig mar und nichtsbedeutend mir Der Frauen leer geschwäßiges Geschlecht; Denn eine zweite fah ich nicht, wie dich, Die ich gleich wie ein Gotterbild verehre. Es war bes Baters ernste Tobtenfeier; Im Bolkegedrang verborgen, wohnten wir Ihr bei, du weißt's, in unbekannter Rleidung; Co hattest bu's mit Beisheit angeordnet, Daß unsers habers wild ausbrechende Gewalt des Festes Burde nicht verletze. - Mit schwarzem Flor behangen mar bas Schiff Der Kirche, zwanzig Genien umftanden, Mit Kackeln in ben Banden, den Altar,

Vor dem der Todtensara erhaben rubte, Mit weißbefreuztem Grabestuch bedeckt. Und auf dem Grabtuch fabe man den Stab Der Herrschaft liegen und die Kurstenkrone. Den ritterlichen Schmuck ber goldnen Sporen, Das Schwert mit diamantenem Gehang. - Und Alles lag in stiller Andacht knieend, Alls ungesehen jett vom boben Chor Berab die Drael anfina sich zu regen. Und hundertstimmig der Gefang begann -Und als der Chor noch fortklang, stieg der Sara Mit sammt dem Boden, der ihn trug, allmählig Berfinkend in die Unterwelt hinab, Das Grabtuch aber überschleierte, Weit ausgebreitet, die verborgne Mundung, Und auf der Erde blieb der ird'sche Schmuck Burud, dem Niederfahrenden nicht folgend -Doch auf ben Seraphöflugeln bes Gefangs Schwang die befreite Seele fich nach oben, Den Himmel suchend und den Schoof der Gnade. - Dies alles, Mutter! ruf' ich bir, genau Befdreibend, in's Gedachtnif jett guruck. Daß du erkennest, ob zu jener Stunde Ein weltlich Bunschen mir im Bergen war. Und diesen festlich ernsten Augenblick Ermablte fich ber Lenker meines Lebens, Mich zu berühren mit der Liebe Strahl. Die es geschah, frag' ich mich selbst vergebens. Isabella.

Bollende bennoch! Laß mich Alles horen!
Schiller's fammet. Werte. V. Wo.

50

# Don Cefar.

Woher sie fam, und wie sie sich zu mir Gefunden, dieses frage nicht - Alls ich Die Augen wandte, fand fie mir zur Seite, Und dunkel machtig, wunderbar, ergriff Im tiefften Junersten mich ihre Dabe. Nicht ihres Lächelns holder Zauber war's, Die Reize nicht, die auf der Wange schweben, Gelbft nicht ber Glang ber gottlichen Geffalt Es war ihr tiefftes und geheimftes Leben, Bas mich ergriff mit beiliger Gewalt; Wie Zaubers Kräfte unbegreiflich weben Die Seelen schienen ohne Worteslaut Sich, ohne Mittel, geistig zu berühren, Alls sich mein Athem mischte mit dem ihren; Fremd war fie mir und innig doch vertraut, Und flar auf einmal fühlt' ich's in mir werden: Die ift es, ober feine fonft auf Erden!

Don Mannel (mit Veuer einfallend). Das ist der Liebe heil'ger Götterstrahl, Der in die Seele schlägt und trifft und zündet, Wenn sich Verwandtes zum Verwandten sindet; Da ist kein Widerstand und keine Wahl; Es löst der Mensch nicht, was der Himmel bindet.

— Dem Bruder fall' ich bei, ich muß ihn loben, Mein eigen Schickfal ist's, was er erzählt.

Den Schleier hat er glücklich aufgehoben
Von dem Gefühl, das dunkel mich beseelt.

Den eignen freien Weg, ich seh' es wohl,

Will das Verhängniß gehn mit meinen Kindern. Vom Verge stürzt der ungeheure Strom, Wühlt sich sein Bette selbst und bricht sich Bahn; Nicht des gemessenn Pfades achtet er, Den ihm die Klugheit vorbedächtig baut. So unterwerf' ich mich, wie kann ich's ändern? Der unregiersam stärkern Götterhand, Die meines Hauses Schicksal dunkel spinnt. Der Sohne Herz ist meiner Hoffnung Pfand; Sie denken groß, wie sie geboren sind.

Ifabella. Don Manuel. Don Cefar. Diego zeigt fich an ber Thur.

## Isabella.

Doch sieh! Da kommt mein treuer Knecht zurück! Nur naher, naher, redlicher Diego! Wo ist mein Kind? — Sie wissen Alles! Hier Ist kein Geheimniß mehr — Wo ist sie? Sprich! Verbirg sie langer nicht! Wir sind gefaßt, Die höchste Freude zu ertragen. Komm!

(Sie will mit ihm nach ber Thure gehen.) Was ist bas? Wic? Du zögerst? Du verstummst? Das ist fein Blick, der Gutes mir verkundet! Was ist dir? Sprich! Ein Schauder faßt mich an. Wo ist sie? Wo ist Beatrice?

(Will hinaus.)

Don Manuel (für sich, betroffen). Beatrice!

Diego (hatt fie zurud).

Bleib

Isabella.

Wo ift sie? Mich entseelt die Angst. Diego.

Sie folgt

Mir nicht. Ich bringe bir bie Tochter nicht. Ifabella.

Bas ift geschehn? Bei allen Seiligen, rede! Don Cesar.

Do ift die Schwester? Unglucksel'ger, rede! Diego.

Sie ist geraubt! Gestohlen von Korsaren! D hatt' ich nimmer diesen Tag geschn! Bon Manuel.

Fast dich, o Mutter!

Don Cefar.

Mutter, sen gefaßt!

Bezwinge dich, bis du ihn gang vernommen! Diego.

Ich machte schnell mich auf, wie du befohlen, Die oft betretne Straße nach dem Kloster Zum Letztenmal zu gehn — Die Freude trug mich Auf leichten Flügeln fort.

Don Cesar.

Zur Sache! Don Manuel.

Rebe!

Diego.

Und da ich in die wohlbekannten Hofe Des Klosters trete, die ich oft betrat, Nach deiner Tochter ungeduldig frage, Seh' ich des Schreckens Bild in jedem Auge, Entsetzt vernehm' ich das Entsetzliche.

(Ifabella fintt bleich und gitternb auf einen Geffel, Don Manuel ift um fie beschäftigt.)

#### Don Cesar.

Und Mauren, fagst du, raubten sie hinweg? Sah man die Mauren? Wer bezeugte dies?

### Diego.

Ein maurisch Rauberschiff gewahrte man In einer Bucht, unfern bes Klosters ankernd.

### Don Cefar.

Manch Segel rettet sich in diesen Buchten Vor des Orkanes Wuth — Wo ist das Schiff?

### Diego.

Heut fruhe fah man es in hoher See Mit voller Segel Kraft bas Weite suchen.

#### Don Cefar.

Hort man von anderm Raub noch, ber geschehn? Dem Mauren gnugt einfache Bente nicht.

## Diego.

Hinweg getrieben wurde mit Gewalt Die Rinderherde, die dort weidete.

## Don Cefar.

Wie konnten Räuber aus des Klosters Mitte Die Wohlverschlossene heimlich raubend stehlen?

### Diego.

Des Klostergartens Mauern waren leicht Auf hoher Leiter Sprossen überstiegen.

#### Don Cefar.

Wie brachen sie in's Innerste der Zellen? Denn fromme Nonnen halt der strenge Zwang.

## Diego.

Die noch burch fein Gelubbe fich gebunden, Sie burfte frei im Freien fich ergehen.

Don Cefar.

Und pflegte fie bes freien Rechtes oft Sich zu bedienen? Diefes fage mir.

Diego.

Dft fah man fie bes Gartens Stille fuchen; Der Wiederkehr vergaß fie heute nur.

## Don Cefar

(nachdem er fich eine Weile bedacht). Raub, fagst du? War fie frei genug dem Räuber, So konnte sie in Freiheit auch entfliehen. Iabella (fieht auf).

Es ist Gewalt! Es ist verwegner Raub!
Nicht pflichtvergessen konnte meine Tochter
Aus freier Neigung dem Entführer folgen!
— Don Manuel! Don Cesar! Eine Schwester
Dacht' ich euch zuzuführen; doch ich selbst
Soll jetzt sie eurem Heldenarm verdanken.
In eurer Kraft erhebt euch, meine Schne!
Nicht ruhig duldet es, daß eure Schwester
Des frechen Diebes Beute sen — Ergreist
Die Wassen! Rüstet Schiffe aus! Durchsorscht
Die ganze Küste! Durch alle Meere setzt
Dem Räuber nach! Erobert euch die Schwester!

## Don Cefar.

Leb' wohl! Zur Rache flieg' ich, zur Entdeckung!
(Er geht ab. Don Manuel aus einer tiefen Zerstreuung
erwachend, wendet sich beunruhigt zu Diego.)

Don Manuel.

Wann, fagft bu, fen fie unsichtbar geworden? Diego.

Seit biefem Morgen erst ward sie vermift.

### Don Manuel

(zu Donna Ifabella).

Und Beatrice nennt fich beine Tochter? Isabella.

Dies ift ihr Name! Gile! Frage nicht! Don Manuel.

Rur Eines noch, o Mutter, laß mich wiffen - Isabella.

Fliege zur That! Des Bruders Beispiel folge! Don Manuel.

In welcher Gegend, ich beschwöre bich — Isabella (ihn forttreibend).

Sieh meine Thranen, meine Todesangst!

Don Manuel.

In welcher Gegend hieltst du fie verborgen?
Inbella.

Verborgner nicht war sie im Schooß ber Erbe! Diego.

D jetzt ergreift mich plotzlich bange Furcht. Don Manuel.

Furcht, und worüber? Sage, was du weißt. Diego.

Daß ich des Raubs unschuldig Urfach sen.
Isabella.

Unglücklicher, entdecke, was geschehn.

Diego.

Ich habe bir's verhehlt, Gebieterin, Dein Mutterberg mit Corge gu verschonen. Am Tage, als ber Rurft beerdigt ward, Und alle Welt, begierig nach dem Neuen, Der ernsten Keier sich entgegendrangte, Lag beine Tochter, benn die Kunde war Auch in bes Klosters Mauern eingedrungen, Lag fie mir an mit unablaff'gem Alchn, Ihr biefes Reftes Unblick zu gewähren. Ich Ungluckseliger ließ mich bewegen, Berhullte fie in ernfte Trauertracht, Und also war fie Zeugin jenes Teftes. Und dort befurcht' ich, in bes Bolks Gewühl, Das fich herbeigedrangt von allen Enden, Ward sie vom Aug' bes Raubers ausgespaht: Denn ihrer Schonheit Glang birgt feine Sulle.

Don Manuel (für sich, erleichtert). Glücksel'ges Wort, das mir das Herz befreit! Das gleicht ihr nicht! Dies Zeichen trifft nicht zu.

# Isabella.

Wahnfinn'ger Alter! fo verriethst du mich!

## Diego.

Gebieterin! ich bacht' es gut zu machen. Die Stimme der Natur, die Macht des Bluts Glaubt' ich in diesem Wunsche zu erkennen; Ich hielt es fur des himmels eignes Werk, Der mit verborgen ahnungsvollem Zuge Die Tochter hintrieb zu des Baters Grab!

Der frommen Pflicht wollt' ich ihr Recht erzeigen, Und fo, aus guter Meinung, Schafft' ich Boses! Don Mannel (für fich).

Was sieh' ich bier in Kurcht und Zweifels Dualen? Schnell will ich Licht mir schaffen und Gewißheit.

(Will geben.)

Don Cefar (ber gurudfommt). Bergieh, Don Manuel, gleich folg' ich bir. Don Manuel.

Folge mir nicht! Hinweg! Mir folge Niemand!

(Er geht ab.)

# Don Cefar

(fieht ihm verwundert nach).

Bas ift bem Bruder? Mutter, fage mir's. Isabella.

Ich kenn' ihn nicht mehr. Gang verkenn' ich ihn. Don Cefar.

Du siehst mich wiederkehren, meine Mutter; Denn in des Gifers heftiger Begier Bergaß ich, um ein Zeichen bich zu fragen, Woran man die verlorne Schwester fennt. Wie find' ich ihre Spuren, ch' ich weiß, Aus welchem Ort die Rauber sie geriffen? Das Kloster nenne mir, bas sie verbarg.

Isabella.

Der heiligen Cecilia ift's gewidmet, Und hinterm Waldgebirge, bas zum Actua Sich langfam fleigend bebt, liegt es verftect, Die ein verschwiegner Aufenthalt der Seelen.

Don Cefar.

Sen gutes Muths! Bertraue beinen Sohnen!

Die Schwester bring' ich bir zuruck, mußt' ich Durch alle Lander sie und Meere suchen. Doch Gines, Mutter, ist es, was mich kummert; Die Braut verließ ich unter fremdem Schuss. Mur dir kann ich das theure Pfand vertrauen; Ich sende sie dir her, du wirst sie schauen; Un ihrer Brust, an ihrem lieben Herzen. Wirst du des Grams vergessen und der Schmerzen.

Isabella. (Er geht ab.)

Wann endlich wird der alte Fluch sich lösen, Der über diesem Hause lastend ruht?
Mit meiner Hossmung spielt ein tückisch Wesen,
Und nimmer stillt sich seines Neides Wuth.
So nahe glaubt' ich mich dem sichern Hasen,
So sest vertraut' ich auf des Glückes Pfand,
Und alle Stürme glaubt' ich eingeschlasen,
Und freudig winkend sah ich schon das Land
Im Abendglanz der Sonne sich erhellen;
Da kommt ein Sturm, aus heitrer Luft gesandt,
Und reißt mich wieder in den Kampf der Wellen!
(Sie geht nach dem innern Hause, wohin ihr Diego folgt.)

Die Scene verwandelt sich in den Garten. Beide Chöre. Butent Beatrice.

(Der Cher des Don Manuel fommt in festlichem Aufzug, mit Kranzen geschmuckt, und die oben beschriebenen Brautgeschenke begleitend; der Cher des Don Cesar will ihm den Eintritt verwehren.)

Erster Chor. (Cajetan.) Du wurdest wohl thun, diesen Platz zu leeren. Bweiter Chor. (Bohemund.)

Ich will's, wenn beff're Manner es begehren.

Erster Chor. (Cajetan.)

Du fonntest merken, daß du laftig bift.

Bweiter Chor. (Bohemund.)

Deswegen bleib' ich, weil es dich verdrießt.

Erster Chor. (Cajetan.)

Hier ift mein Platz. Wer barf zuruck mich halten?
Bweiter Chor. (Bohemund.)

Ich darf ce thun, ich habe hier zu walten. Erster Chor. (Cajetan.)

Mein Herrscher sendet mich, Don Manuel.

Bweiter Chor. (Bohemund.)

Ich siehe hier auf meines Herrn Vefehl. Erster Chor. (Cajetan.)

Dem altern Bruder muß der jungre weichen. Bweiter Chor. (Bohemund.)

Dem Erstbesitzenden gehort die Welt.

Erster Chor. (Cajetan.)

Berhafter, geh und raume mir das Feld! Bweiter Chor. (Bohemund.)

Nicht bis sich unfre Schwerter erft vergleichen.

Erster Chor. (Cajetan.)

Find' ich dich überall in meinen Wegen?

Bweiter Chor. (Cohemund.)

Wo mir's gefällt, da tret' ich dir entgegen. Erster Chor. (Cajetan.)

Bas haft bu hier zu horden und zu huten?
Bmeiter Chor. (Bohemund.)

Was haft bu hier zu fragen, zu verbieten?

Erster Chor. (Cajetan.)

Dir fich' ich nicht zur Red' und Antwort hier. Bweiter Chor. (Bohemund.)

Und nicht bes Wortes Chre gonn' ich bir. Erster Chor. (Cajetan.)

Ehrfurcht gebührt, o Jungling, meinen Jahren. Bweiter Chor. (Bohemund.)

In Tapferkeit bin ich, wie du, erfahren! Beatrice (fturgt heraus).

Weh mir! mas wollen diese wilden Schaaren?
Erster Chor (zum zweiten). (Cajetan.)

Michts acht' ich dich und deine ftolze Miene! Bweiter Chor. (Bohemund.)

Ein best rer ift ber Herrscher, dem ich biene! Beatrice.

D weh mir, weh mir, wenn er jetzt erschiene! Erster Chor. (Cajetan.)

Du lugft! Don Manuel besiegt ihn weit! Bweiter Chor. (Bohemund.)

Den Preis gewinnt mein Herr in jedem Streit. Beatrice.

Jetzt wird er kommen, dies ift feine Zeit! Erster Chor. (Cajetan.)

Ware nicht Friede, Recht verschafft' ich mir! Bweiter Chor. (Bohemund.)

War's nicht die Furcht, kein Friede wehrte dir. Beatrice.

D war' er tausend Meilen weit von hier! Erster Chor. (Cajetan.)

Das Gefetz furcht' ich, nicht beiner Blicke Trutz.

Bweiter Chor. (Bohemund.)

Wohl thust du dran, es ist des Feigen Schutz. Erster Chor. (Cajetan.)

Fang an, ich folge!

Bweiter Chor. (Bohemund.)

Mein Schwert ist heraus!

Beatrice

(in ber heftigften Beangftigung).

Sie werden handgemein, die Degen blitzen! Ihr Himmelsmächte, haltet ihn zurück! Werft euch in seinen Weg ihr Hindernisse, Eine Schlinge legt, ein Netz um seine Füße, Daß er versehle diesen Augenblick! Ihr Engel alle, die ich flehend bat, Ihn herzuführen, täuschet meine Vitte, Weit, weit von hier entfernet seine Schritte!

(Sie eilt hinein. Indem bie Chore einander anfallen, ers scheint Don Manuel.)

Don Manuel. Der Chor.

Don Mannel.

Bas feh' ich! Saltet ein!

Erster Chor (zum zweiten). (Cajetan, Berengar, Manfred.)

Komm an! Komm an!

Bweiter Chor. (Bohemund, Noger, Hippolyt.) Nieder mit ihnen! Nieder!

Don Mannel

(tritt zwischen sie, mit gezogenem Schwert). Haltet ein!

Erster Chor. (Cajetan.)

Es ist ber Fürst.

Bweiter Chor. (Bohemund.) Der Bruber! Haltet Friede! Don Manuel.

Den streck' ich tobt auf dieses Nasens Grund,
Der mit gezuckter Augenwimper nur
Die Fehde fortsetzt und dem Gegner droht!
Ras't ihr? Was für ein Damon reizt euch au,
Des alten Zwistes Flammen aufzublasen,
Der zwischen uns, den Fürsten, abgethan
Und ausgeglichen ist auf immerdar?
— Wer fing den Streit an? Redet! Ich will's wissen.
Erster Chor. (Casetan, Berengar.)

Gie standen bier -

Zweiter Chor. (Moger, Bohemund, unterbrechens.) Sie famen -

Don Mannel (jum erften Chor).

Rede du!

Erster Chor. (Cajetan.)

Wir kamen her, mein Furst, die Hochzeitgaben Zu überreichen, wie du uns befahlst. Geschmückt zu einem Feste, keineswegs Zum Krieg bereit, du siehst es, zogen wir In Frieden unsern Weg, nichts Arges denkend Und trauend dem beschworenen Vertrag; Da fanden wir sie feindlich hier gelagert Und uns den Eingang sperrend mit Gewalt.

Don Manuel.

Unfinnige, ift keine Freistatt sicher

Genng vor eurer blinden, tollen Buth? Auch in der Unschuld still verborgnen Sitz Bricht euer Haber friedestörend ein?

(Zum zweiten Chor.)

Weiche zurud! Sier find Geheimniffe, Die beine fuhne Gegenwart nicht bulben.

(Da berfelbe zogert.)

Buruck, dein herr gebietet dir's durch mich, Denn wir find jetzt Ein Haupt und Ein Gemuth, Und mein Befehl ift auch der Seine. Geh!

(Bum erften Chor.)

Du bleibst und wahrst des Eingangs.

Bweiter Chor. (Bohemund.)

Was beginnen?

Die Fürsten sind versöhnt, das ist die Wahrheit, Und in der hohen Häupter Span und Streit Sich unberusen, vielgeschäftig drängen, Bringt wenig Dank und öfter noch Gefahr. Denn wenn der Mächtige des Streits ermüdet, Wirft er behend auf den geringen Mann, Der arglos ihm gedient, den blut'gen Mantel Der Schuld, und leicht gereinigt sieht er da. Drum mögen sich die Fürsten selbst vergleichen, Ich acht' es für gerathen, wir gehorchen.

(Der zweite Chor geht ab, ber erfte zieht fich nach dem hinz tergrund der Scene zurud. In demfelben Augenblick fichrzt Beatrice heraus und wirft fich in Don Manuels Arme.)

Beatrice. Don Manuel.

Beatrice.

Du bift's. Ich hab' bich wieder - Graufamer!

Du bast mich lange, lange schmachten lassen, Der Furcht und allen Schrecknissen zum Raub Dabin gegeben! — Doch nichts mehr bavon! Ich habe bich — In beinen lieben Armen Ist Schutz und Schirm vor jeglicher Gefahr. Komm! Sie sind weg! Wir haben Raum zur Flucht, Fort, laß uns keinen Augenblick verlieren!

(Sie will ihn mit sich fortziehen und sieht ihn jest erft genauer an.)

Was ist dir? So verschlossen seierlich Empfängst du mich — entziehst dich meinen Armen, Als wolltest du mich lieber ganz verstoßen? Ich kenne dich nicht mehr — Ist dies Don Manuel, Mein Gatte, mein Geliebter?

# Don Manuel.

Beatrice!

# Bentrice.

Nein, rede nicht! Jetzt ist nicht die Zeit zu Worten! Fort laß uns eilen, schnell! Der Augenblick Ist kostbar. —

> Don Mannel. Bleib! Antworte mir!

Beatrice.

Fort! fort!

Ch' diese wilden Manner wiederkehren!

## Don Manuel.

Bleib! Jene Manner werden uns nicht schaden!

### Bentrice.

Doch, doch, du kennst sie nicht! D komm! entfliche!

## Don Mannet.

Bon meinem Arm beschützt, was kannst du fürchten? Beatrice.

Don Manuel.

Geliebte, keinen Machtigern als mich.

### Beatrice.

Du gegen diese Bielen ganz allein?

### Don Manuel.

Ich ganz allein! Die Manner, die du fürchtest — Beatrice.

Du kennst sie nicht, du weißt nicht, wem sie dienen. Don Manuel.

Mir dienen fie, und ich bin ihr Gebieter. Beatrice.

Du bist — Ein Schrecken fliegt durch meine Seele! Don Manuel.

Lerne mich endlich kennen, Beatrice!
Ich bin nicht der, der ich dir schien zu senn, Der arme Ritter nicht, der Unbekannte,
Der liebend nur um deine Liebe warb.
Wer ich wahrhaftig bin, was ich vermag,
Woher ich stamme, hab' ich dir verborgen.

#### Bentrice.

Du bist Don Manuel nicht! Weh' mir, wer bist du?
Don Manuel.

Don Manuel heiß' ich — doch ich bin der Hochste, Der diesen Namen fuhrt in dieser Stadt;

Ich bin Don Manuel, Furst von Messina.

Schiller's fammetl. Werfe. V. Bd.

Bentrice.

Du warft Don Manuel, Don Cefars Bruber?
Don Manuel.

Don Cefar ift mein Bruder.

Dentrice.

Ift dein Bruber?

Don Mannet.

Bie? Dies erschrecht bich? Kennft bu ben Don Ceiar? Mennst bu noch sonften Jemand meines Bluts?

Bentrice.

Du bist Don Manuel, ber mit dem Bruder In Saffe lebt und unverschnter Fehbe?

Don Manuel.

Wir sind verschnt, seit bente find wir Bruder, Nicht von Geburt nur, nein, von Herzen auch.

Pentrice.

Berfohnt, feit beute!

Don Manuel.

Sage mir, was ist das? Was bringt dien so in Anfruhr? Kennst du mehr Uls nur den Namen bloß von meinem Hause? Weiß ich dein ganz Geheimniß? Sast du nichts, Richts mir verschwiegen oder vorenthalten?

Bentrice.

29as benift bu? Wie? Was hatt' ich zu gefteben?

Don Mannel.

Bon beiner Mutter haft bu mir unch nichts Oxfagt. Wer ift sie? Wardest bu sie kennen, Wenn ich sie bir beschriebe — bir sie zeigte?

### Beatrice.

Du fennst fie - fennst sie und verbaracft mir? Don Manuel.

Weh' dir und webe mir, wenn ich sie kenne! Bentrice.

D fie ift gutig, wie bas Licht ber Sonne! Id) feh' fie bor mir, die Erinnerung Belebt fich wieder, aus der Seele Tiefen Erhebt sich mir die gottliche Gestalt. Der braunen Locken dunkle Ringe feh' ich Des weißen Salfes eble Form beschatten! Ich feh' der Stirne rein gewollbten Bogen, Des großen Auges dunkelhellen Glang, Auch ihrer Stimme feelenvolle Tone Erwachen mir -

> Don Mannel. Web mir! Du schilderst sie! Bentrice.

Und ich entfloh ihr! konnte sie verlassen, Bielleicht am Morgen eben diefes Tages, Der mich auf ewig ihr vereinen follte! D felbst die Mutter gab ich bin fur dich!

Don Mannel.

Messina's Kurffin wird bir Mutter senn; Bu ihr bring' ich dich jett, sie wartet beiner. Beatrice.

Bas fagit du? Deine Mutter und Don Cefars? Bu ihr mich bringen? Nimmer, nimmermehr! Don Manuel.

Du schauderst? Was bedeutet bies Entsetsen? Ift meine Mutter feine Fremde dir?

## Dentrice.

D ungludfelig traurige Entdedung!

D batt' ich nimmer biefen Tag gefebn!

### Don Manuel.

Was fann bich angstigen, nun bu mich fennst, Den Furfien findest in dem Unbekannten?

### Beatrice.

D gib mir diesen Unbekannten wieder, Mit ihm auf odem Giland war' ich felig!

Pon Cesar (hinter ber Scene.) Zurud! Welch vieles Volf ift hier versammelt? Peatrice.

Gott! Diese Stimme! Wo verberg' ich mich?

## Don Manuel.

Erkennst du diese Stimme? Nein, du hast Sie nie gehort, und kannst sie nicht erkennen! Beatrice.

D lag uns flichen, komm und weile nicht!

## Don Manuel.

Was flichn? Es ist des Bruders Stimme, der Mich sucht; zwar wundert mich, wie er entdeckte — **Beatrice**.

Bei allen Heiligen bes himmels, meid' ihn! Begegne nicht bem heftig Sturmenben, Lag bich von ihm an diesem Ort nicht finden.

### Don Manuel.

Geliebte Seele, dich verwirrt die Furcht! Du horst mich nicht: wir sind versohnte Bruder! Reatrice.

D himmel rette mich aus biefer Stunde!

Don Manuel.

Was ahnet mir! Welch ein Gedanke faßt Mich schaudernd? — Bar' es möglich — Bare Die Stimme keine fremde? — Beatrice! Du warst — mir grauet, weiter fort zu fragen — Du warst — bei meines Vaters Leichenfeier?

Bentrice.

Weh mir!

Don Manuel.

Du warst zugegen? Beatrice.

Burne nicht!

Don Mannel.

Ungluckliche, du warst?

Bentrice.

Ich war zugegen.

Don Manuel.

Entschen!

Beatrice.

Die Begierbe war zu machtig! Bergib mir! Ich gestand dir meinen Wunsch; Doch plötzlich ernst und finster ließest du Die Bitte fallen, und so schwieg auch ich. Doch weiß ich nicht, welch bosen Sternes Macht Mich trieb mit unbezwinglichem Gelüsten. Des Herzens heißen Drang mußt' ich vergnügen; Der alte Diener lieh mir seinen Beistand; Ich war dir ungehorsam und ich ging.

(Sie schmiegt sich an ihn, indem tritt Don Cefar herein, von dem gangen Chor begleitet,)

Beide Bruder. Beide Chore. Bentrice.

Bweiter Chor (Bohemund) zu Den Cefar. Du glaubst und nicht - Glaub' beinen eignen Angen!

### Don Cefar

(tritt beftig ein, und fabrt beim Anblick feines Bruberd mit Entfepen guruch).

Blendwerk ber Solle! Was? In feinen Armen!
(Raber tretend, zu Den Mannet.)

Giftvolle Schlange! Das ist beine Liebe? Deswegen legst du tückisch mir Verfdbnung? D eine Stimme Gottes war mein Haß! Fahre zur Hölle, falsche Schlangenseele!

(Er ersticht ihn.)

# Don Manuel.

Ich bin bes Todes — Beatrice! — Bruder!
(Er fintt und flirbt. Beatrice fallt neben ibm ohnmächtig
nieber.)

Erster Chor. (Cajetan.)

Mord! Mord! Herbei! Greift zu den Waffen alle! Mit Blut gerächet sen die blut'ge That!

(Alle ziehen die Degen.)

Bweiter Chor. (Bohemund.) Heil uns! Der lange Zwiespalt ift geendigt. Rur Ginem Herrscher jetzt gehorcht Messina.

Erster Chor. (Cajet., Bereng., Manfr.) Rache! Rache! Der Morder falle! falle! Ein fuhnend Opfer dem Gemordeten!

Bweiter Chor. (Bohem., Rog., Gipp.) Herr, furchte nichte, wir siehen treu zu bir.

# Don Cefar

(mit Ansehen zwischen sie tretenb). Zuruck — ich habe meinen Feind getödtet, Der mein vertrauend redlich Herz betrog, Die Bruderliebe mir zum Fallstrick legte. Ein furchtbar gräßlich Ansehn har die That! Doch der gerechte Himmel hat gerichtet.

Erster Chor. (Cajetan.)

Weh dir, Messina! Wehe! wehe! wehe! Das gräßlich Ungeheure ist geschehn In deinen Mauern — Wehe deinen Müttern Und Kindern, beinen Jünglingen und Greisen! Und wehe der noch ungebornen Frucht!

## Don Cefar.

Die Klage kommt zu spat — Hier schaffet Bull.

Ruft sie in's Leben! Schnell entfernet sie Bon diesem Ort des Schreckens und des Todes — Ich kann nicht länger weisen, denn mich ruft Die Sorge fort um die gerandte Schwester. — Bringt sie in meiner Mutter Schloß und sprecht: Es sey ihr Sohn, Don Cesar, der sie sende!

(Er geht ab; die obninächtige Beatrice wird von dem zweiten Chor auf eine Bank gesetzt und so hinweg getragen; der erste Chor bleibt bei dem Leichnam zurück, um welchen auch die Anaben, die die Brantgeschenke tragen, in einem Halbkreise herumstehen.)

#### Chor. (Cajetan.)

Sagt mir! ich kann's nicht fassen und deuten, Wie es so schnell sich erfullend genaht. Längst wohl sah ich im Geist mit weiten Schritten das Schreckensgespenst herschreiten Dieser entsetzlichen blutigen That.

Dennoch übergießt mich ein Grauen,
Da sie vorhanden ist und geschehen,
Da ich erfüllt muß vor Augen schauen,
Was ich in ahnender Furcht nur gesehen.

All mein Blut in den Abern erstarrt
Vor der gräßlich entschiedenen Gegenwart.

Einer aus dem Chor. (Manfred.)
Lasset erschallen die Stimme der Klage! — Holder Jungling!
Da liegt er entseelt
Hingestreckt in der Bluthe der Tage!
Schwer umfangen von Todesnacht.
Un der Schwelle der bräutlichen Kammer!
Uber über dem stummen erwacht
Lauter unermeßlicher Jammer.

Gin Bweiter. (Cajetan.)

Wir kommen, wir kommen, Mit festlichem Prangen Die Braut zu empfangen; Es bringen die Knaben Die reichen Gewande, die bräutlichen Gaben, Das Fest ist bereitet, es warten die Zeugen; Aber der Bräutigam höret nicht mehr, Nimmer erweckt ihn der fröhliche Reigen, Denn der Schlummer der Todten ist schwer.

Ganzer Chor.

Schwer und tief ift der Schlummer der Tobten; Nimmer erweckt ihn die Stimme der Braut, Nimmer bes Hifthorns frohlicher Laut; Starr und fuhllos liegt er am Boben! Ein Dritter. (Caietan.)

Was sind Hoffnungen, was sind Entwurfe, Die der Mensch, der vergängliche, baut? Heute umarmtet ihr euch als Brüder, Einig gestimmt mit Herzen und Munde, Diese Sonne, die jetzo nieder Geht, sie leuchtete eurem Bunde! Und jetzt liegst du dem Staube vermählt, Bon des Brudermords Händen entseelt, In dem Busen die gräßliche Wunde!
Was sind Hoffnungen, was sind Entwürse, Die der Mensch, der flüchtige Sohn der Stunde, Ausbaut auf dem betrüglichen Grunde?

Chor. (Berengar.)

Zu der Mutter will ich dich tragen, Eine unbeglückende Last! Diese Eppresse laßt uns zerschlagen Mit der mörderischen Schneide der Art, Eine Bahre zu flechten aus ihren Zweigen, Nimmer soll sie Lebendiges zeugen, Die die tödliche Frucht getragen, Nimmer in fröhlichem Buchs sich erheben, Keinem Wandrer mehr Schatten geben; Die sich genährt auf des Mordes Boden, Soll verslucht seyn zum Dienst der Todten!

Erster. (Cajetan.)

Aber wehe bem Morder, wehe, Der dahin geht in thorichtem Muth! Hinnet, binab in der Erde Nitzen Rinnet, rinnet, rinnet dein Blut. Drunten aber im Tiefen sitzen Lichtlos, ohne Gesang und Sprache, Der Themis Töchter, die nie vergessen, Die Untröglichen, die mit Gerechtigkeit meder, Fangen es auf in schwarzen Gefässen, Rühren und mengen die schreckliche Nache.

Bweiter. (Berengar.)

Leicht verschwindet der Thaten Spur Von der sonnenbeleuchteten Erde, Wie aus dem Antlig die leichte Geberde — Aber nichts ist verloren und verschwunden, Was die geheimnisvoll waltenden Stunden In den dunkel schaffenden Schooß aufnahmen — Die Zeit ist eine blühende Flur, Ein großes Lebendiges ist die Natur, Und Alles ist Frucht und Alles ist Samen Dritter. (Cajetan.)

Wehe, wehe dem Morder, wehe, Der sich gesät die tödtliche Saat! Ein andres Antlitz, ch' sie geschehen, Ein anderes zeigt die vollbrachte That. Muthvoll blickt sie und kuhn dir entgegen, Wenn der Rache Gesühle den Busen bewegen; Aber ist sie geschehn und begangen, Blickt sie dich an mit erbleichenden Wangen Zelber die sich an mit erbleichenden Wangen Zelber die schrecklichen Furien schlangen, Gegen Orestes die höllischen Schlangen, Mit der Gerechtigkeit heiligen Ihgen Wußten sie listig sein Herz zu betrügen, Wis er die tödtliche That nun gethan — Aber da er den Schooß jetzt geschlagen, Der ihn empfangen und liebend getragen, Siehe, da kehrten sie Gegen ihn selber Schrecklich sich um — Und er erkannte die surchtbaren Jungsvaun, Die den Morder ergreisend fassen, Die von jetzt an ihn ninmer lassen, Die ihn mit ewigem Schlangendiß nagen, Die von Meer zu Meer ihn ruhelos jagen Bis in das delphische Heiligthum,

(Der Chor geht ab, ben Leichnam Don Manuels auf einer Babre tragend.)

#### Die Sautenbatte.

Es ift Nacht; die Scene ist von oben berab burch eine große Lampe erleuchtet.

Donna Isabella und Diego treten auf.

## Isabella.

Noch keine Kunde kam von meinen Sohnen, Ob eine Spur fich fand von der Verlornen?

#### Diego.

Roch nichts, Gebieterin! — boch hoffe Alles Bon beiner Sohne Ernst und Emfigkeit.

## Ifabella.

Wie ift mein Berg geangstiget, Diego! Co fand bei mir, dies Unglud gu verhuten.

Diego.

Drud' nicht bes Borwurfs Stachel in bein Berg, Un welcher Vorsicht ließest bu's ermangeln? Isabella.

Batt' ich fie fruber an bas Licht gezogen, Wie mich des Bergens Stimme machtig trieb! Diego.

Die Klugbeit wehrte bir's; du thatest weise, Doch der Erfolg ruht in des himmels Sand. Isabella.

Ad, fo ift feine Frende rein! Dein Glud Bår' ein vollkommnes ohne diesen Bufall.

Diego.

Dies Glud ift nur verzogert, nicht zerftort; Genieße du jest beiner Cohne Frieden.

Isabella.

Ich habe fie einander Berg an Berg Umarmen febn - ein nie erlebter Anblick!

Diego.

Und nicht ein Schauspiel blog, es ging von Bergen; Denn ihr Geradfinn haßt der Luge 3wang.

Isabella.

Ich feh' auch, daß fie gartlicher Gefühle, Der schonen Reigung fabig find; mit Wonne Entdeck' ich, daß fie chren, was fie lieben. Der ungebundnen Freiheit wollen fie Entjagen, nicht dem Zugel des Gesetzes

Entzieht sich ihre brausend wilde Jugend. Und fittlich selbst blieb ihre Leidenschaft. - Ich will bir's jeto gern gestehn. Diego. Daß ich mit Gorge biefem Augenblick, Der aufgeschloff'nen Blume des Gefühls Mit banger Furcht entgegen fab - Die Liebe Wird leicht zur Wuth in heftigen Naturen. Wenn in den aufgehäuften Neuerzunder Des alten Saffes auch noch diefer Blitz, Der Eifersucht feindsel'ge Klamme schlug -Mir schaudert, es zu benken - ihr Gefühl. Das niemals einig war, gerade hier Bum Erstenmal unselig sich begegnet -Bohl mir! Auch diese donnerschwere Bolke, Die über mir schwarz brobend niederhing. Sie fuhrte mir ein Engel ftill voruber, Und leicht nun athmet die befreite Bruft.

## Diego.

Ja, freue beines Werkes dich. Du hast Mit zartem Sinn und ruhigem Verstand Vollendet, was der Vater nicht vermochte Mit aller seiner Herrscher-Macht — Dein ist Der Ruhm; doch auch dein Glücksstern ist zu loben!

Isabella.

Bieles gelang mir! Biel auch that das Gluck! Nichts Kleines war es, solche Heimlichkeit Berhullt zu tragen diese langen Jahre, Den Mann zu tauschen, den umsichtigsten Der Menschen, und in's Herz zurückzudrängen Den Trieb bes Blute, ber machtig, wie bes Keners Bericoloffner Gott, and seinen Banden frebte! Diego.

Ein Mant ift mir bes Gluckes lange Gunft, Daß Alles fich erfreulich lofen wird. Isabella.

Sich will nicht eher meine Sterne loben. Bis ich bas Ende biefer Thaten fah.

Dan mir der bose Genius nicht schlummert.

Erinnert warnend mich ber Tochter Alucht. - Schilt oder lobe meine That, Diego! Doch bem Getreuen will ich nichts verbergen. Nicht tragen konnt' ich's, bier in muß'ger Ruh' Bu harren des Erfolgs, indeg die Cohne Geschäftig forschen nach ber Tochter Spur. Gehandelt hab' auch ich - Wo Menschenkunft Micht zureicht, bat der Himmel oft gerathen.

Diego.

Entdecke mir, was mir zu wiffen ziemt. Isabella.

Einsiedelnd auf des Aletna Soben baust Gin frommer Klausner, von Uralters ber Der Greis genannt des Berges, welcher naber Dem Himmel wohnend, als der andern Menschen Tief manbelndes Geschlecht, den ird'schen Ginn In leichter reiner Aetherluft geläutert. Und von bem Berg ber aufgewälzten Jahre hinabzieht in das aufgeloste Spiel Des unverständlich frummaewundnen Lebens. Micht fremd ift ibm bas Schickfal meines Sanfes; Oft hat der heil'ge Mann für und den Sommel Gefragt und manchen Fluch hinweg gebetet.
In ihm hinauf gefandt hab' ich alsbald Des raschen Boten jugendliche Kraft,
Daß er mir Kunde von der Lochter gebe,
Und fündlich harr' ich bessen Wiedersehr.

Diego.

Trugt mich mein Ange nicht, Gebieterin, So ifi's derfelbe, der dort eilend naht, Und Lob furwahr verdient der Emfige!

Bote. Die Vorigen.

Isabella.

Sag' an, und weder Schlimmes hehle mir Noch Gutes, sondern schöpfe rein die Wahrheit! Bas gab der Greis des Vergs dir zum Voschoide?

Bote.

Ich foll mich schnell zuruck begeben, war Die Antwort, die Berlorne sen gefunden.

Mabella.

Sluckfel'ger Mund, erfreulich Himmelswort! Stets haft du das Erwünschte mir verkundet! Und welchem meiner Sohne war's verliehen, Die Spur zu finden der Verlornen?

Bote.

Die Tiefverborgne fand bein altster Sohn.

Isabella.

Don Manuel ist es, bem ich fie verbanke! Uch, stets war bieser mir ein Kind des Segens!

- Saft du bem Greis auch die geweihte Rerze Gebracht, die zum Geschenk ich ihm gesendet, Sie anzugunden seinem Heiligen? Denn was von Gaben soust der Menschen Herzen Erfreut, verschmaht der fromme Gottesbiener.

#### Bote.

Die Kerze nahm er schweigend von mir an, Und zum Altar hintretend, wo die Lampe Dem Heil'gen brannte, zundet' er sie flugs Dort an, und schnell in Brand steckt' er die Hutte, Worin er Gott verehrt seit neunzig Jahren.

## Isabella.

Was fagft du? Welches Schreckniß nennst du mir?

## Bote.

Und dreimal Wehe! Wehe! rusend, stieg er Herab vom Verg; mir aber winkt' er schweigend, Ihm nicht zu folgen, noch zurückzuschauen. Und so, gejagt von Grausen, eilt ich her!

## Isabella.

In wener Zweifel wogende Bewegung Und ängstlich schwankende Verworrenheit Sturzt mich das Widersprechende zurück. Gefunden sen mir die verlorne Tochter Von meinem ältsten Sohn, Don Manuel? Die gute Rede kann mir nicht gedeihen, Vegleitet von der unglückselgen That.

#### Bote.

Blid hinter dich, Gebieterin! du fiehst Des Klausners Wort erfullt vor beinen Angen;

Denn Alles mußt' mich trügen, oder dies Ift die verlorne Tochter, die du suchst, Bon deiner Sohne Nitterschaar begleitet.

(Beatrice wird von dem zweiten halbehor auf einem Tragseffet gebracht und auf der vordern Buhne niedergefent. Sie ist noch ohne Leben und Bewegung.)

Ifabella. Diego. Bote. Beatrice. Chor. (Beohmund, Roger, Sippolyt, und bie andern neun Ritter Don Cefars.)

## Chor. (Bohemund.)

Des herrn Geheiß erfüllend, seigen wir Die Jungfrau hier zu beinen Füßen nieder, Gebieterin! — Also befahl er uns Zu thun, und dir zu melden dieses Wort: Es sen bein Sohn Don Cesar, der sie sende!

## Mabella

(ift mit ausgebreiteten Armen auf fie zugeeilt, und tritt mit Schreden zuruch).

D himmel! Sie ist bleich und ohne Leben! Chor. (Bohemund.)

Sie lebt! Sie wird erwachen! Gonn' ihr Zeit, Bon dem Erstaunlichen sich zu erholen, Das ihre Geister noch gebunden halt.

#### Isabella.

Mein Kind! Kind meiner Schmerzen, meiner Sorgen! So sehen wir uns wieder! So mußt du Den Eingang halten in des Baters Haus! D laß an meinem Leben mich das deinige Anzünden! An die mütterliche Brust Will ich dich pressen, die vom Todesfrost Gelbst die warmen Abern wieder schlagen!

#### (Zum Chor.)

D sprich! Welch Schreckliches ift hier geschehn? Wo fandst du sie? Wie kam das theure Kind In diesen kläglich jammervollen Zustand?

Chor. (Bohemund.)

Erfahr' es nicht von mir, mein Mund ist stumm. Dein Sohn Don Cefar wird dir Alles deutlich Berkundigen, denn Er ist's, der sie sendet.

## Isabella.

Mein Sohn Don Manuel, fo willft bu fagen?

Chor. (Bohemund.)

Dein Sohn Don Cefar fendet fie bir zu.

Ifabella (gu bem Boten).

Bar's nicht Don Manuel, den der Seher nannte?

## Bote.

So ift ce, Herrin, bas war seine Rebe.

## Isabella.

Welcher es sen, er hat mein Herz erfrent;
Die Tochter dank' ich ihm, er sen gesegnet!
O muß ein neid'scher Damon mir die Wonne
Des heiß erslehten Augenblicks verbittern!
Ankampsen muß ich gegen mein Entzücken!
Die Tochter seh' ich in des Vaters Haus,
Sie aber sieht nicht mich, vernimmt mich nicht,
Sie kann der Mutter Freude nicht erwiedern.
O bsfinet euch, ihr lieben Augenlichter!
Erwärmet euch, ihr Hände! Hebe dich,
Lebloser Busen, und schlage der Lust!
Diego! Das ist meine Tochter — Das

Die langverborgne, die gerettete, Bor aller Welt kann ich sie jetzt erkennen! Chor. (Bohemund.)

Ein feltfam neues Schreckniß glaub' ich ahnend Bor mir zu fehn, und stehe wundernd, wie Das Jerfal sich entwieren soll und lofen.

#### Inbella

(zum Shor, der Bestürzung und Verlegenheit ausdrüctt). D ihr send undurchdringlich harte Herzen!

Bom eh'rnen Harnisch eurer Brust, gleichwie

Bon einem schroffen Meeresfelsen, schlägt

Die Freude meines Herzens mir zurück!

Umsonst in diesem ganzen Kreis umher

Späh' ich nach einem Auge, das empfindet.

Bo weilen meine Sohne, daß ich Antheil
In einem Auge lese, denn mir ist,

Alls ob der Wüsse unmitleid'ge Schaaren,

Des Meeres Ungeheuer mich umständen!

Sie schlägt die Augen auf! Sie regt fich, lebt! Isabella.

Sie lebt! Ihr erster Blick sen auf die Mutter! Diego.

Das Auge ichließt fie schaubernd wieder zu. Ifabella (zum Chor.)

Weichet zurud! Sie schreckt der fremde Anblick. Chor (tritt gurud). (Bohemund.)

Gern meid' ich's, ihrem Blicke zu begegnen. Diego.

Mit großen Augen mißt fie stannend bich.

Bentrice.

2Bo bin ich? Diese Züge follt' ich fennen. Ifabella.

Langfam kehrt die Befinnung ihr zuruck.
Diego.

Was macht fie? Auf die Aniec fentt fie fich. Beatrice.

D febones Engelsantlitz meiner Mutter! Ifabella.

Rind meines Herzens! Komm in meine Arme! Beatrice.

Bu beinen Fußen sieh die Schuldige. Ifabella.

Ich habe dich wieder! Alles fen vergeffen! Diego.

Betracht' auch mich! Erkennst du meine Buge? Beatrice.

Des redlichen Diego greises Haupt!

Inbella.

Der treue Bachter beiner Kinderjahre. Bentrice.

So bin ich wieder in bem Schoof ber Meinen? Ifabella.

Und nichts foll uns mehr seheiden, als der Tod. Beatrice.

Du willst mich nicht mehr in die Fremde stoßen?
Isabella.

Nichts trennt uns mehr; das Schicksal ist befriedigt. Beatrice (fintt an ihre Brust).

Und find' ich wirklich mich an beinem Herzen?

Und Alles war ein Traum, was ich erlebte? Ein schwerer fürchterlicher Traum — D Mutter! Ich sah ihn todt zu meinen Füßen fallen! — Wie komm' ich aber hieher? Ich besinne Mich nicht — Ach, wohl mir, wohl, daß ich gerettet In beinen Armen bin! Sie wollten mich Zur Fürstin Mutter von Messina bringen. Eher in's Grab!

Isabella.

Romm zu bir, meine Tochter!

Meffina's Fürstin -

Bentrice.

Nenne fie nicht mehr!

Mir gießt sich bei dem unglucksel'gen Namen Ein Frost des Todes durch die Glieder.

Isabella.

Sore mich.

Bentrice.

Sie hat zwei Sohne, die fich todtlich haffen; Don Manuel, Don Cefar nennt man fie.

Mabella.

Ich bin's ja selbst! Erkenne beine Mutter! Bentrice.

Was fagst du? Welches Wort hast du geredet? Isabella.

Ich, beine Mutter, bin Meffina's Furstin. Beatrice.

Du bift Don Manuels Mutter und Don Cefars?

Ifabella.

Und beine Mutter! Deine Bruder nennft bu!

## Bentrice.

Web, web mir! D entsettenvolles Licht! Mabella.

2Bas ift bir? 2Bas erschüttert bich fo feltsam? Beatrice

(wild um fich fcauend, erblickt ben Chor). Das find fie, ja! Jett, jett erkenn' ich fie. Mich hat kein Traum getäuscht - Die find's! Die waren Zugegen - es ift fürchterliche Wahrheit! Unglückliche, wo habt ihr ihn verborgen?

(Sie gebt mit beftigem Schritt auf ben Chor gu, ber fich von ihr abwendet. Ein Trauermarfc lagt fich in der Ferne horen.)

#### Chor.

Wehe! Wehe!

## Isabella.

Wen verborgen? Was ist wahr? Ihr schweigt besturzt - Ihr scheint sie zu verstehn. Ich lef' in euren Augen, eurer Stimme Webrochnen Tonen etwas Unglucksel'acs. Das mir gurudgehalten wird - Bas ift's? Ich will es wiffen. Warum beftet Ihr Co schreckenvolle Blicke nach ber Thure? Und was fur Tone bor' ich da erschallen?

## Chor. (Bohemund.)

Es naht fich! Es wird fich mit Schrecken erklaren. Sen ftark, Gebieterin, ftable bein Berg! Mit Fassing ertrage, was bich erwartet, Mit mannlicher Seele ben tobtlichen Schmerz! Isabella.

Was naht sich? Was erwartet mich? — Ich hore

Der Todtenklage fürchterlichen Ton Das hans durchdringen — Wo find meine Sohne?

(Der erfte Halbehor bringt ben Leichnam Don Mannets auf einer Bahre getragen, die er auf ber leer gelaffenen Seite ber Scene niedersent. Ein schwarzes Zuch ift barüber gebreitet.)

Ifabella. Beatrice. Diego. Beide Chore.

Erster Chor. (Cajctan.)

Durch die Straßen der Städte,
Vom Jammer gefolget,
Schreitet das Unglück —
Lauernd umschleicht es
Die Häuser der Menschen,
Heute an dieser
Pforte pocht es,
Morgen an jener,
Aber noch keinen hat es verschont.
Die unerwünschte,
Schmerzliche Botschaft,
Früher oder später,
Vestellt es an jeder
Schwelle, wo ein Lebendiger wohnt.

(Berengar.)

Wenn die Blatter fallen In des Jahres Kreise, Wenn zum Grabe wallen Entnervte Greise, Da gehorcht die Natur Ruhig nur Ibrem alten Gesetze,

Ihrem ewigen Brauch,
Da ist nichts, was den Menschen entsetze!
Aber das Ungeheure auch
Lerne erwarten im irdischen Leben!
Mit gewaltsamer Hand
Löset der Mord auch das heiligste Band.
In sein stygisches Boot
Naffet der Tod
Auch der Jugend blühendes Leben!

#### (Cajetan.)

Wenn die Wolken gethürmt den Himmel schwärzen, Wenn dumpstosend der Donner hallt,
Da, da fühlen sich alle Herzen
In des furchtbaren Schicksals Gewalt.
Aber auch aus entwölkter Höhe
Kann der zündende Donner schlagen.
Darum in deinen fröhlichen Tagen
Fürchte des Unglücks tückische Nähe!
Nicht an die Güter hänge dein Herz,
Die das Leben vergänglich zieren!
Wer besitzt, der lerne verlieren;

## Isabella.

Was foll ich horen? Was verhüllt dies Tuch?

(Sie macht einen Schritt gegen die Bahre, bleibt aber uns schruffig gaubernd fteben.)

Es zieht mich graufend bin und zieht mich schaudernd Mit bunfler kalter Schreckenshand zurück.

(Zu Beatricen, welche fich zwischen fie und die Bahre geworfen.) Laß mich! Bas es auch sen, ich will's enthüllen!
(Sie best bas Tuch auf und entbeckt Don Manuels Leichnam.)
D himmlische Mächte, es ist mein Sohn!

(Sie bleibt mit fiarrem Entfehen fteben — Beatrice finft mit einem Schrei bes Schmerzes neben ber Bahre nieber.)

Chor. (Cajetan. Berengar. Manfred.) Unglückliche Mutter! Es ist dein Sohn! Du hast es gesprochen das Wort des Jammers; Nicht meinen Lippen ist es entstohn.

Isabella.

Mein Sohn! mein Manuel! — D ewige Erbarmung — So muß ich dich wieder finden! Mit deinem Leben mußtest du die Schwester Erkausen aus des Räubers Hand! — Wo war Dein Bruder, daß sein Arm dich nicht beschützte? — D Fluch der Hand, die diese Wunde grub! Fluch ihr, die den Verderblichen geboren, Der mir den Sohn erschlug! Fluch seinem ganzen Geschlecht!

#### Chor.

Wehe! Wehe! Wehe! Wehe!

So haltet ihr mir Wort, ihr Himmelsmächte? Das, das ist eure Wahrheit? Wehe dem, Der euch vertraut mit redlichem Gemüth! Worauf hab' ich gehofft, wovor gezittert, Wenn dies der Ausgang ist! — D, die ihr hier Mich schreckenvoll umsteht, an meinem Schmerz Die Blicke weidend, lernt die Lügen kennen, Womit die Träume uns, die Seher täuschen!

Glaube noch Giner an ber Gibtter Mund! - Alle ich mich Mutter fublte biefer Tochter, Da traumte ihrem Bater eines Taas. Er fab' aus feinem bochzeitlichen Bette 3wei Lorbeerbaume wachsen - 3wischen ihnen Buche eine Lilie empor; sie ward Bur Flamme, Die ber Baume bicht Gezweig ergriff, Und um fich wuthend schnell bas gange Saus In ungeheurer Teuerflut verschlang. Erschreckt von diesem seltsamen Gesichte Befrug ber Bater einen Bogelschauer Und schwarzen Magier um die Bedeutung. Der Magier erklarte: wenn mein Schoof Von einer Tochter fich entbinden wurde. So wurde fie die beiden Sohne ihm Ermorden und vertilgen seinen Stamm!

Chor. (Cajetan und Bohemund.) Gebieterin, mas fagst du? Wehe! Wehe! Isabella.

Darum befahl der Bater, sie zu toden; Doch ich entruckte sie dem Jammerschicksal.
— Die arme Unglückselige! Berstoßen Bard sie als Kind aus ihrer Mutter Schooß, Daß sie, erwachsen, nicht die Brüder morde! Und jetzt durch Räubershände fällt der Bruder; Nicht die Unschuldige hat ihn getödtet!

Chor.

Wehe! Wehe! Wehe! Wehe!

Isabella.

Reinen Glauben

Berdiente mir bes Gbtendieners Spruch : Ein beff'res Soffen ftartte meine Seele. Denn mir verkundigte ein andrer Mund, Den ich fur wahrhaft hielt, von dieser Tochter: 23In beiffer Liebe wurde fie dereinst "Der Sobne Bergen mir vereinigen." - Go widersprachen die Drakel fich, Den Fluch zugleich und Segen auf bas haupt Der Tochter legend - Nicht den Kluch hat sie Berschuldet, die Unglückliche! Micht Zeit Ward ihr gegonnt, ben Segen zu vollziehen. Ein Mund hat wie ber andere gelogen! Die Runft ber Seher ift ein eitles Nichts; Betruger find fie, ober find betrogen. Nichts Wahres laft fich von der Zufunft wissen. Du schöpfest drunten an der Bolle Fluffen, Du schöpfest droben an dem Quell des Lichts.

Erster Chor. (Cajetan.)

Wehe! Wehe! Was fagst du? Halt ein, halt ein! Bezähme der Zunge verwegenes Toben! Die Orakel sehen und treffen ein; Der Ausgang wird die Wahrhaftigen loben. Inbella.

Nicht zähmen will ich meine Zunge, laut, Wie mir das Herz gebietet, will ich reden. Warum besuchen wir die heil'gen Häuser Und heben zu dem Himmel fromme Häude? Gutmuth'ge Thoren, was gewinnen wir Mit unserm Glauben? So unmöglich ist's, Die Götter, die hochwohnenden, zu treffen,

Alls in den Mond mit einem Pfei! zu schießen. Bermauert ist dem Sterblichen die Zukunft, Und kein Gebet durchbohrt den eh'rnen himmel. Ob rechts die Bogel fliegen oder links, Die Sterne so sich oder anders fügen! Micht Sinn ist in dem Buche der Natur; Die Traumkunst traumt, und alle Zeichen trügen.

## Bweiter Chor. (Bohemund.)

Halt ein, Unglückliche! Webe! Webe! Du laugnest der Sonne leuchtendes Licht Mit blinden Augen! Die Götter leben. Erkenne sie, die dich furchtbar umgeben!

(Alle Ritter.)

Die Gotter leben. Erkenne sie, die dich furchtbar umgeben! Beatrice.

D Mutter! Mutter! Warum hast du mich Gerettet! Warum warst du mich nicht hin Dem Fluch, der, ch' ich war, mich schon versolgte? Blodsichtige Mutter! Warum dunktest du Dich weiser, als die Allesschauenden, Die Nah' und Fernes aneinander knüpsen, Und in der Zukunst späte Saaten sehn? Dir selbst und mir, uns Allen zum Verderben Hast du den Todesgöttern ihren Rand, Den sie gesordert, frevelnd vorenthalten! Vest nehmen sie ihn zweisach, dreisach selbst. Nicht dank ich dir das traurige Geschenk; Dem Schmerz, dem Jammer hast du mich erhalten!

## Erster Chor (Cajetan.)

(in heftiger Bewegung nach der Thur febend).

Brechet auf, ihr Wunden!

Fließet, fließet!

In schwarzen Guffen

Sturget hervor, ihr Bache des Bluts!

(Berengar.)

Cherner Füße Rauschen vernehm' ich, Höllischer Schlangen Zischendes Tonen. Ich erkenne der Kurien Schritt!

(Cajetan.)

Sturzet ein, ihr Wande! Versink', o Schwelle, Unter der schrecklichen Huße Tritt! Schwarze Dampse, entsteiget, entsteiget Qualmend dem Abgrund! Verschlinget des Tages Lieblichen Schein! Schützende Götter des Hauses, entweichet! Lasset die rächenden Göttinnen ein!

Don Cefar. Ifabella. Beatrice. Der Chor.

(Beim Eintritt bes Don Cefar zertheilt fich ber Chor in fliehenber Bewegung vor ihm; er bleibt allein in ber Mitte ber Scene ftehen.)

Peatrice.

Weh mir, er ift's!

Isabella (tritt ihm entgegen). D mein Sohn Cefar! Muß ich fo Dich wiedersehen — D blick' her und sieh Den Frevel einer gottverfluchten hand!

(Führt ihn zu dem Leichnam.)

#### Bon Cefar

(tritt mit Entsegen gurud, bas Geficht verhullenb). Erster Chor. (Cajetan, Berengar.)

Brechet auf, ihr Wunden! Fließet, fließet! In schwarzen Guffen Stromet hervor, ihr Bache des Bluts! Inbella.

Du schauderst und erstarrst! Ja, das ist Alles, Was dir noch übrig ist von deinem Bruder! Da liegen meine Hoffnungen — Sie stiedt Im Keim, die junge Blume eures Friedens, Und keine schönen Früchte sollt' ich schauen.

#### Don Cefar.

Trofic dich, Mutter! Redlich wollten wir Den Frieden, aber Blut beschlof ber Himmel. Ifabella.

D ich weiß, du liebtest ihn, ich sah entzückt Die schönen Bande zwischen euch sich flechten! An deinem Herzen wolltest du ihn tragen, Ihm reich ersetzen die verlornen Jahre. Der blut'ge Mord kam deiner schönen Liebe Zuver — Jetzt kannst du nichts mehr, als ihn råchen — Don Cesar.

Komm, Mutter, komm! Hier ist kein Ort fur dich. Entreiß dich diesem ungluchsel'gen Anblick!

(Er will sie fortziehen.)

## Isabella

(fallt ihm um den Szals).

Du lebst mir noch! Du jetzt mein Einziger!

Beatrice.

Weh, Mutter! was beginnst du?

Don Cefar.

Weine dich aus

An diesem treuen Busen! Unverloren Ist dir der Sohn, denn seine Liebe lebt Unsterblich fort in deines Cesars Brust.

Erster Chor. (Cajetan, Berengar, Manfred.) Brechet auf, ihr Wunden! Nedet, ihr stummen! In schwarzen Fluten Sturzet hervor, ihr Bache des Bluts!

Mabella

(Beider Kande fassend).

D meine Kinder!

Don Cefar.

Die entzuckt es mid,

In beinen Armen sie zu sehen, Mutter! Ja, laß sie beine Tochter senn! Die Schwester —

Isabella (unterbricht ihn).

Dir dank' ich die Gerettete, mein Sohn! Du hieltest Bort, du hast sie mir gesendet.

Don Cefar (erstaunt).

Wen, Mutter, fagst bu, hab' ich bir gesendet?

Isabella.

Sie mein' ich, die du vor dir siehst, die Schwester.

Don Cefar.

Sie, meine Schwester!

Isabella.

Welche Andre sonst?

Don Cefar.

Meine Schwester?

Isabella.

Die du felber mir gefendet.

Don Cefar.

Und feine Schwester!

Chor.

Wehe! Wehe! Wehe!

Beatrice.

D meine Mutter!

Isabella.

Ich erstaune — Redet!

Don Cefar.

So sen ber Tag verflucht, der mich geboren! Isabella.

Was ist bir? Gott!

Don Cefar.

Berflucht ber Schoof, ber mich

Getragen! — Und verflucht sen beine Heimlichkeit, Die all dies Gräßliche verschuldet! Falle Der Donner nieder, der dein Herz zerschmettert! Nicht länger halt' ich schonend ihn zurück — Ich selber, wiss es, ich erschlug den Bruder, In ihren Armen überrascht' ich ihn; Sie ist es, die ich liebe, die zur Braut Ich mir gewählt — den Bruder aber fand ich In ihren Armen — Alles weißt du nun! — Ist sie wahrhaftig seine, meine Schwester, So bin ich schuldig einer Greuelthat, Die keine Reu' und Busung kann versöhnen!

## Chor. (Bohemund.)

Es ist gesprochen, du hast es vernommen; Das Schlimmste weißt du, nichts ist mehr zurück! Wie die Scher verkundet, so ist es gekommen; Denn noch Niemand entstoh dem verhängten Geschick. Und wer sich vermißt, es kluglich zu wenden, Der muß es selber erbauend vollenden.

## Isabella.

Was fummert's mich noch, ob die Gotter fich Alls Lugner zeigen, oder sich als wahr Beffatigen? Mir haben fie bas Merafte Gethan - Trots biet' ich ihnen, mich noch harter Bu treffen, ale fie trafen — Wer fur nichte mehr Bu zittern bat, ber furchtet fie nicht mehr. Ermordet liegt mir ber geliebte Sobn. Und von dem Lebenden scheid' ich mich felbst. Es ist mein Sohn nicht - Einen Basilisken Sab' ich erzeugt, genahrt an meiner Bruft, Der mir den beffern Sohn zu Tode ftach. - Romm, meine Tochter! Sier ift unfere Bleibens Micht mehr - den Rachegeistern überlass' ich Dies Saus - Ein Frevel fuhrte mich herein, Ein Frevel treibt mich aus - Mit Widerwillen Sab' ich's betreten, und mit Kurcht bewohnt, Und in Verzweiflung raum' ich's - Alles dies

Erleid' ich schuldlos, boch bei Ehren bleiben Die Orakel und gerettet sind die Gotter.

(Gie geht ab. Diego folgt ihr.)

Beatrice. Dan Cefar. Der Chor.

## Don Cefar

(Beatrice zuruckhaltend).

Bleib, Schwester! Scheide du nicht so von mir! Mag mir die Mutter fluchen, mag dies Blut Anklagend gegen mich zum Himmel rusen, Mich alle Welt verdammen! Aber du Fluche mir nicht! Von dir kann ich's nicht tragen!

### Beatrice

(zeigt mit abgewandtem Gesicht auf den Leichnam). Don Cesar.

Micht ben Geliebten hab' ich dir getödtet! Den Bruder hab' ich dir und hab' ihn mir Gemordet — Dir gehört der Abgeschiedne jetzt Nicht näher an, als ich, der Lebende, Und ich bin mitleidswürdiger als er, Denn er schied rein hinweg und ich bin schuldig.

## Beatrice

(bricht in heftige Thrånen aus).

#### Don Cefar.

Wein' um den Bruder, ich will mit dir weinen, Und mehr noch — rächen will ich ihn! Doch nicht Um den Geliebten weine! Diesen Borzug, Den du dem Todten gibst, ertrag' ich nicht. Den einz'gen Trost, den letzten, laß mich schöpfen Aus unsers Jammers bodenloser Tiese, Daß er dir naher nicht gehört als ich —
Denn unser surchtbar aufgelöstes Schickfal
Macht unser Rechte gleich, wie unser Unglück.
In Einen Fall verstrickt, drei liebende
Geschwister, gehen wir vereinigt unter,
Und theilen gleich der Thränen traurig Recht.
Doch wenn ich denken muß, daß deine Trauer
Mehr dem Geliebten als dem Bruder gilt,
Dann mischt sich Wuth und Neid in meinen Schmerz,
Und mich verläßt der Wehmuth letzter Trost.
Nicht freudig, wie ich gerne will, kann ich
Das letzte Opfer seinen Manen bringen;
Doch sanft nachsenden will ich ihm die Seele,
Weiß ich nur, daß du meinen Staub mit seinem
In Einem Uschenkruge sammeln wirst.

(Den Arm um fie schlingend mit einer leidenschaftlich gartlichen Geftigfeit.)

Dich liebt' ich, wie ich nichts zuvor geliebt,
Da du noch eine Fremde für mich warst.
Weil ich dich liebte über alle Grenzen,
Trag' ich den schweren Fluch des Brudermords;
Liebe zu dir war meine ganze Schuld.

— Fetzt bist du meine Schwester und dein Mitleid Fordr' ich von dir als einen heil'gen Zoll.

(Er fiebt fie mit forschenden Bliden und schmerzlicher Erwarztung an, dann wendet er sich mit Leftigseit von ihr.)

Nein, nein, nicht sehen kann ich diese Thranen — In dieses Toden Gegenwart verläßt Der Muth mich und die Brust zerreißt der Zweisel — Laß mich im Irrthum! Weine im Berborgnen!

Sich nie mich wieder — niemals mehr — Nicht dich, Nicht beine Mutter will ich wieder sehen.
Sie hat mich nie geliebt! Verrathen endlich Hat sich ibr Herz, der Schmerz hat es geoffnet.
Sie nannt' ihn ihren beffern Sohn! — So hat sie Verstellung ausgeübt ihr ganzes Leben!
— Und du bist falsch, wie sie! Zwinge dich nicht!
Zeig' beinen Abscheu! Mein verhaßtes Antlig
Sollst du nicht wieder sehn! Geh hin auf ewig!

## Chor. (Cajetan.)

Gefühle, bann reift fie fich los und geht.)

Wohl bem, selig muß ich ihn preisen, Der in der Stille der landlichen Flur, Fern von des Lebens verworrenen Kreisen, Kindlich liegt an der Brust der Natur! Denn das Herz wird mir schwer in der Fürsten Pallasten, Wenn ich herab vom Gipfel des Glücks Stürzen sehe die Höchsten, die Besten In der Schnelle des Augenblicks!

Und auch der hat sich wohl gebettet, Der aus der stürmischen Lebenswelle Zeitig gewarnt sich herausgerettet In des Klosters friedliche Zelle; Der die stachelnde Sucht der Ehren Von sich warf und die eitle Lust, Und die Wünsche, die ewig begehren, Eingeschläsert in ruhiger Brust. Ihn ergreift in dem Lebensgewühle

Nicht der Leidenschaft wilde Gewalt; Nimmer in seinem stillen Usple Sieht er der Menschheit traur'ge Gestalt. Nur in bestimmter Hohe ziehet Das Verbrechen hin und das Ungemach, Wie die Pest die erhabnen Orte sliehet; Dem Qualm der Stådte wälzt es sich nach.

(Berengar, Bohemund und Manfred.) Auf den Bergen ist die Freiheit! Der Hauch der Grüfte Steigt nicht hinauf in die reinen Lüfte; Die Welt ist vollkommen überall, Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual.

(Der ganze Chor wiederholt) Auf den Bergen u. s. w.

# Don Cefar. Der Chor.

Don Cesar (gesaßter).

Das Recht des Herrschers üb' ich aus zum letzten Mal, Dem Grab zu übergeben diesen theuren Leib;

Denn dieses ist der Todten letzte Herrlichkeit.

Bernehmt denn meines Willens ernstlichen Beschluß,

Und wie ich's ench gebiete, also übt es aus

Genau — Euch ist im frischen Angedenken noch

Das ernste Amt, denn nicht von langen Zeiten ist's,

Daß ihr zur Gruft begleitet eures Fürsten Leib.

Die Todtenklage ist in diesen Mauern kaum

Berhallt und eine Leiche drängt die andre sort

Ju's Grab, daß eine Fackel an der andern sich

Anzünden, auf der Treppe Stusen sich der Zug

Der Klagemänner sast begegnen mag.

Co ordnet denn ein feierlich Begrabniffest In dieses Schloffes Kirche, die des Baters Staub Bermahrt, geräuschlos bei verschloff'nen Pforten an, Und alles werde, wie es damals war, vollbracht.

Chor. (Bohemund.)

Mit schnellen Sanden soll dies Werk bereit sem, D Herr — denn aufgerichtet steht der Ratafalk, Ein Denkmal jener ernsten Festlichkeit, noch da, Und an den Bau des Todes ruhrte keine Hand.

#### Don Cefar.

Das war kein glucklich Zeichen, daß des Grabes Mund Geöffnet blieb im Hause der Lebendigen. Wie kam's, daß man das unglückselige Gerüst Nicht nach vollbrachtem Dienste alsobald zerbrach? Chor. (Bohemund.)

Die Noth der Zeiten und der jammervolle Zwist, Der gleich nachher, Messina seindlich theilend, sich Entstammt, zog unfre Augen von den Todten ab, Und ode blieb, verschlossen bieses Heiligthum.

#### Don Cefar.

Un's Werk denn eilet ungejaumt! Noch diese Nacht Bollende sich das mitternachtliche Geschäft! Die nachste Sonne finde von Verbrechen rein Das Haus, und leuchte einem frohlichern Geschlecht.

(Der zweite Chor entfernt fich mit Don Manuels Leichnam.) Erster Chor. (Cajetan.)

Coll ich der Monche fromme Bruderschaft hieher Berufen, daß sie nach der Kirche altem Brauch Das Seelenamt verwalte und mit heil'gem Lied Jur ew'gen Ruh' einsegne den Begrabenen?

## Don Cefar.

Ihr frommes Lied mag fort und fort an unserm Grab Auf ew'ge Zeiten schallen bei der Kerze Schein; Doch heute nicht bedarf es ihres reinen Amts, Der blut'ge Mord verscheucht das Heilige.

#### Chor. (Cajetan.)

Beschließe nichts gewaltsam Blutiges, o Herr, Wider dich selber wuthend mit Verzweiflungsthat! Denn auf der Welt lebt Niemand, der dich strasen kann, und fromme Bußung kauft den Zorn des himmels ab.

#### Don Cefar.

Nicht auf der Welt lebt, wer mich richtend strafen kann; Drum muß ich selber an mir selber es vollziehn. Bußfert'ge Suhne, weiß ich, nimmt der Himmel an; Doch nur mit Blute bußt sich ab der blut'ge Mord.

#### Chor. (Cajetan.)

Des Jammers Fluten, die auf dieses Haus gefturmt, Ziemt dir zu brechen, nicht zu haufen Leid auf Leid.

# Don Cefar.

Den alten Fluch bes Hauses los' ich sterbend auf. Der freie Tod nur bricht die Rette bes Geschicks.

#### Chor. (Cajetan.)

Zum Herrn bist du dich schuldig dem verwaisten Land, Weil du des andern Herrschenhauptes uns beraubt.

## Don Cefar.

Buerft den Todesgottern gahl' ich meine Schuld; Ein andrer Gott mag forgen fur die Lebenden.

#### Chor. (Cajetan.)

So weit die Sonne leuchtet, ift die Hoffnung auch; Rur von dem Tod gewinnt fich nichts! Bedenk' es wohl!

## Don Cefar.

Du selbst bedenke schweigend beine Dienerpflicht!
Mich laß dem Geist geborchen, der mich furchtbar treibt.
Denn in das Junre kann kein Glücklicher mir schaun.
Und ehrst du fürchtend auch den Herrscher nicht in mir,
Den Verbrecher fürchte, den der Flüche schwerster drückt!
Das Haupt verehre des Unglücklichen,
Das auch den Göttern heilig ist — Wer das erfuhr,
Was ich erleide und im Busen fühle,
Gibt keinem Froischen mehr Rechenschaft.

Donna Ifabella. Don Cefar. Der Chor.

#### Isabella

(temmt mit zögernden Schritten und wirft unschlüssige Blide auf Den Cefar. Endlich tritt sie ihm naber und spricht mit gefastem Ton).

Dich follten meine Augen nicht mehr schauen, So hatt' ich mir's in meinem Schmerz gelobt; Doch in der Luft verwehen die Entschlüsse, Die eine Mutter, unnaturlich wüthend, Wider des Herzens Stimme faßt — Mein Sohn! Mich treibt ein unglückseliges Gerücht Aus meines Schmerzens den Wohnungen Hervor — Soll ich ihm glauben? Ist es wahr, Daß mir Ein Tag zwei Schne rauben soll?

Chor. (Cajetan.)

Entschlossen siehst du ihn, festen Muths, Hinab zu gehen mit freiem Schritte Zu bes Todes traurigen Thoren. Erprobe du jest die Kraft des Bluts, Die Gewalt der rubrenden Mutterbitte! Meine Worte hab' ich umsonst verloren. Isabella.

Ich rufe die Verwünschungen zurück, Die ich im blinden Wahnsinn der Berzweiflung Auf bein geliebtes Saupt berunter rief. Gine Mutter fann bes eignen Bufens Rind, Das fie mit Schmerz geboren, nicht verfluchen. Nicht hort der Himmel solche sundige Gebete; schwer von Thranen fallen sie Buruck von feinem leuchtenden Gewolbe. - Lebe, mein Sohn! Ich will ben Morder lieber sehn Des Ginen Rindes, als um beide weinen.

## Don Cefar.

Nicht wohl bedenkst du, Mutter, was du wunschest Dir felbst und mir - Mein Plats kann nicht mehr senn Bei ben Lebendigen - Ja, konntest bu Des Morders gottverhaßten Unblick auch Ertragen, Mutter, ich ertruge nicht Den stummen Borwurf beines ew'gen Grams.

## Isabella.

Rein Borwurf foll bich franken, keine laute Noch stumme Klage in das Berg dir schneiden. In milder Wehmuth wird ber Schmerz fich lofen. Gemeinsam trauernd wollen wir das Ungluck Beweinen und bedecken das Verbrechen.

#### Don Cefar

(faßt ihre Sand, mit fanfter Stimme). Das wirst du, Mutter. Also wird's geschehn. In milder Wehmuth wird bein Schmerz fich lofen Dann, Mutter, wenn ein Tobtenmal den Morder Zugleich mit dem Gemordeten umschließt, Ein Stein sich wölbet über Beider Staube, Dann wird der Fluch entwaffnet senn — Dann wirst Du deine Sohne nicht mehr unterscheiden; Die Thränen, die dein schönes Auge weint, Sie werden Einem wie dem Andern gelten; Ein mächtiger Bermittler ist der Tod. Da löschen alle Zornesslammen aus. Der Haß versöhnt sich, und das schöne Mitleid Neigt sich ein weinend Schwesterbild mit faust Ausschmiegender Umarmung auf die Urne. Drum, Mutter, wehre du mir nicht, daß ich Hinuntersteige und den Fluch versöhne.

Isabella.

Reich ist die Christenheit an Gnadenbildern, Zu denen wallend ein gequältes Herz Kann Ruhe sinden. Manche schwere Burde Ward abgeworsen in Loretto's Haus, Und segensvolle Himmelstraft umweht Das heilige Grab, das alle Welt entsündigt. Vielkräftig auch ist das Gebet der Frommen; Sie haben reichen Vorrath an Verdienst, Und auf der Stelle, wo ein Mord geschah, Kann sich ein Tempel reinigend erheben.

## Don Cefar.

Bohl läßt ber Pfeil sich aus dem Herzen ziehn, Doch nie wird das Berletzte mehr gesunden. Lebe, wer's kann, ein Leben der Zerknirschung, Mit strengen Bußkasteiungen allmählig Abschöpfend eine ew'ge Schuld - 3ch fann Richt leben, Mutter, mit gebrochnem Bergen. Aufblicken muß ich freudig zu den Froben, Und in den Aether greifen über mir Mit freiem Geift - Der Neid vergiftete mein Leben, Da wir noch beine Liebe gleich getheilt. Denfit du, daß ich den Borgug werde tragen, Den ihm bein Schmerz gegeben über mich? Der Tob hat eine reinigende Kraft, In seinem unvergänglichen Vallafte Bu achter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche zu lantern und die Fleden Der mangelhaften Menschheit zu verzehren. Wit wie die Sterne abstehn von der Erde, Wird Er erhaben fiehen uber mir, Und bat der alte Reid uns in dem Leben Getrennt, ba wir noch gleiche Bruder maren, So wird er raftlos mir bas Berg gernagen, Run Er bas Ewige mir abgewann, Und jenseits alles Wettstreits wie ein Gott In der Erinnerung ber Menschen wandelt. Isabella.

D hab' ich euch nur darum nach Meffina Gerufen, um euch Beide zu begraben! Euch zu versöhnen, rief ich euch hicher, Und ein verderblich Schickfal kehret all Mein Hoffen in sein Gegentheil mir um! Don Cesar.

Schilt nicht den Ausgang, Mutter! Es erfüllt Sich Alles, was versprochen ward. Wir zogen ein Mit Friedenshoffnungen in diese Thore, Und friedlich werden wir zusammen ruhn, Bersbhut auf ewig, in dem Haus des Todes.

#### Isabella.

Lebe, mein Sohn! Laß beine Mutter nicht Freundlos im Land ber Fremdlinge zuruck, Mohherziger Berhohnung preisgegeben, Weil sie ber Sohne Kraft nicht mehr beschützt.

## Don Cefar.

Wenn alle Welt dich herzlos kalt verhöhnt, So fluchte du dich hin zu unserm Grabe Und ruse deiner Sohne Gottheit an; Denn Götter sind wir dann, wir hören dich. Und wie des Himmels Zwillinge dem Schiffer Ein leuchtend Sternbild, wollen wir mit Trost Dir nahe seyn und deine Seele stärken.

# Isabella.

Lebe, mein Sohn! Fur beine Mutter lebe! Ich kann's nicht tragen, Alles zu verlieren!

(Sie schlingt ihre Arme mit leibenschaftlicher Heftigleit um ihn; er macht sich sanft von ihr los, und reicht ihr die Hand mit abgewandtem Gesicht.)

## Don Cesar.

Leb wohl!

#### Isabella.

Ach, wohl erfahr' ich's schmerzlich fuhlend nun, Daß nichts die Mutter über dich vermag! Gibt's keine andre Stimme, welche dir Zum Herzen macht'ger als die meine bringt? (Sie geht nach bem Eingang ber Scene.) Romm, meine Tochter! Wenn der todte Bruder Ihn so gewaltig nachzieht in die Gruft, So mag vielleicht die Schwester, die geliebte, Mit schöner Lebenshoffnung Zauberschein Zuruck ihn locken in das Licht der Sonne.

Beatrice (erscheint am Eingang ber Scene). Donna Ifabella. Don Cefar und ber Chor.

#### Don Cefar

(bei ihrem Anblick heftig bewegt fich verhallend). D Mutter! Mutter! Was crfannest du?

Isabella (fabrt sie vorwarts). Die Mutter hat umsonst zu ihm gefleht; Beschwore du, erfleh' ihn, daß er lebe!

#### Don Cefar.

Arglist'ge Mutter! Also prufst du mich!
In neuen Kampf willst du zurück mich stürzen?
Das Licht der Sonne mir noch theuer machen
Auf meinem Wege zu der ew'gen Nacht?
— Da steht der holde Lebensengel mächtig
Vor mir und tausend Blumen schüttet er
Und tausend goldne Früchte lebendustend
Aus reichem Füllhorn strömend vor mir aus;
Das Herz geht auf im warmen Strahl der Sonne,
Und neu erwacht in der erstordnen Brust
Die Hoffnung wieder und die Lebenslust.

## Isabella.

Fleh' ihn, dich oder Niemand wird er horen, Dag er ben Stab nicht raube dir und mir.

#### Bentrice.

Ein Opfer fordert der geliebte Todte;
Es foll ihm werden, Mutter — Aber mich
Laß dieses Opfer senn! Dem Tode war ich
Geweiht, eh' ich das Leben sah. Mich fordert
Der Fluch, der dieses Haus verfolgt, und Naub
Am Himmel ist das Leben, das ich lebe.
Ich bin's, die ihn gemordet, eures Streits
Entschlasne Furien gewecket — Mir
Gebührt es, seine Manen zu versöhnen!

Chor. (Cajetan.)

D jammervolle Mutter! hin zum Tob Drangen sich eifernd alle deine Kinder, Und lassen dich allein, verlassen, stehn Im freudlos oden, liebeleeren Leben.

#### Beatrice.

Du, Bruder, rette dein geliebtes Haupt! Für deine Mutter lebe! Sie bedarf Des Sohns; erst heute fand sie eine Tochter, Und leicht entbehrt sie, was sie nie besaß.

Don Cesat (mit tief verwundeter Seele). Wir mogen leben, Mutter, oder sterben, Wenn sie nur dem Geliebten sich vereinigt! Beatrice.

Beneidest bu bes Bruders todten Staub? Don Cesar.

Er lebt in beinem Schmerz ein felig Leben; Ich werbe ewig tobt sen bei ben Tobten. Beatrice.

D Bruber!

#### Don Cefar

(mit bem Ausbruck ber heftigsten Leidenschaft). Schwester, weinest du um mich? Bentrice.

Lebe für unfre Mutter!

## Don Cefar

(låßt thre Hand los, jurudtretend). Kur die Mutter —

Bentrice (neigt sich an seine Brust). Lebe für sie und trosse deine Schwester. Chor. (Bohemund.)

Sie hat gesiegt! Dem ruhrenden Flehen Der Schwester konnt' er nicht widerstehen. Trostlose Mutter! gib Naum der Hoffnung, Er erwählt das Leben, dir bleibt dein Sohn!

(In diesem Augenblid läßt sich ein Sborgesang boren, die Flügelthur wird geoffnet, man sieht in der Kirche den Katasalf aufgerichtet und den Sarg von Canbelabern umgeben.)

Pon Cesar (gegen ben Sarg gewendet).

Mein, Bruder! Micht dein Opfer will ich dir Entziehen — deine Stimme aus dem Sarg

Ruft mächt'ger dringend als der Mutter Thränen

Und mächt'ger als der Liebe Flehn — Ich halte

In meinen Armen, was das ird'sche Leben

Zu einem Loos der Götter machen kann —

Doch ich, der Mörder, sollte glücklich senn,

Und deine heil'ge Unschuld ungerächet

Im tiesen Grabe liegen? — Das verhüte

Der allgerechte Lenker unstrer Tage,

Daß solche Theilung sen in seiner Welt —

- Die Thrauen fah ich, Die auch mir gefloffen; Befriedigt ift mein Berg, ich folge bir.

(Er burchsticht fich mit einem Dolch und gleitet flerbend an feiner Schwester nieder, die sich ber Mutter in die Arme wirft.)

#### Chor (Cajetan.)

(nach einem tiefen Schweigen).

Erfchuttert sich' ich, weiß nicht, ob ich ihn Bejammern oder preisen soll sein Loos. Dies Eine fuhl' ich und erkenn' es klar: Das Leben ist der Guter hochstes nicht; Der Uebel größtes aber ist die Schuld.





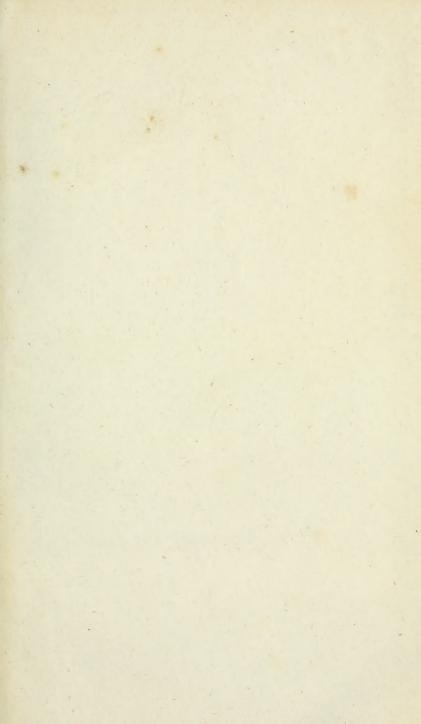





